











M. G. Saphir's Schriften.

Dolks-Ausgabe

in 26 Bänden.

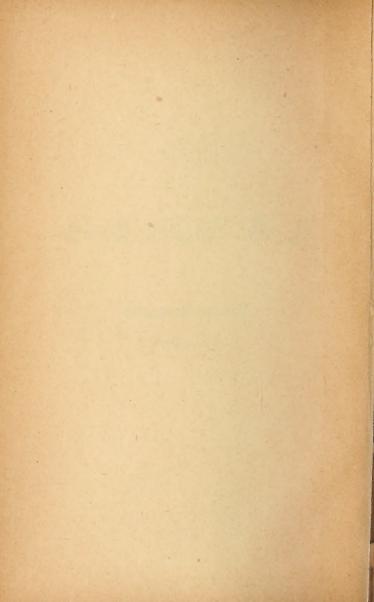

S241

CERREY .

# M. G. Saphir's Schriften.

Dolks-Ausgabe.

Dritter Band.

144857

Brunn, Wien und Leipzig. Druck und Verlag von fr. Karafiat.



### Sedfe treffen!

Gin halb Dupend getroffene Lebens : Marren.

1.

#### Der Gaffen-Philanthrop.

an sagt, es gibt keine Menschensreunte, es ist nicht wahr! Gibt es nur erst Menschen, vie Menschen Vreunte sinten sich schen. — Es gibt, Gottlob, außer den Tottengräbern auch noch Menschenfreunde genug; sie sind nur nicht zugängtich, sie wohnen hinter vier Mauern, hinter sechs Thüren, hinter acht Domestiken. Aber der Hinmel sieht ihr Herz, und wenn wir einst in ten Hinnel kommen, so werden wir es auch sehen; bis dahin eine kleine Gedult.

Bon ben eingemauerten Menschenfreunden rede ich also nicht. Das sind Gala-Exemplare von Menschensfreunden, die nicht in Gebrauch genommen werten. Ich rede von den Menschenfreunden auf der Gasse, von den Menschenfreunden zum täglichen Gesbrauch; von den Menschenschenfreunden aus Müßigsgang endlich.

Herr Stuthütl ist ein solder Gassen Philanthrop; er hat nichts zu thun, als menschenfreundlich zu M. G. Caphir's Schriften. III. Bb. sein; er ist von früh Morgens bis spät Abents menschenfreundlich. Sein Müßiggang ist sein Menschenfreundschafts-Patent.

Stuth ütl geht bes Morgens sehr früh ins Kaffeehaus. Hier hilft er bem Marqueur die Zeitungen in die Nahmen einhesten, hängt die Theaterzettel auf, geht ju zwei bekannten Tamen und läßt ihnen durch das Stubenmärchen hineinsagen, daß wegen einer plöttichen Unpästlichkeit die gestern angekündigte Oper heute nicht gegeben wird.

Auf dem Lebkowitzplatz fährt ein schwerer Wagen, Stuthütt benachrichtigt den Kutscher, daß hinten ein Bagagestück losgegangen ist, und geht mit erleichtertem Herzen in die Alostergasse; ein Fiaker kommt ihm entzgegen. Stuthütt, der sein rettendes Auge überall hat, bemerkt, daß dem Handgaul das Huseisen locker werde; er warnt den Fiaker menschenfreundlich und schwenkt sich auf den Neuen Markt hin. Da länst ihm ein kleiner Hund zu und beschunppert ihn: "Du hast gewiß deinen Herrn verloren!" Stuthütt macht die Thür vom Leibenzfrostischen Kassechaus auf und rust hinein: "Hat einer von ben Herren seinen Hund verloren, einen Pintscher!"

Aber damit ist Stuthütt's Denschenfreundlickeit noch nicht erschöpft: in der Plankengasse hält eine Equipage, der Kutscher will absteigen den Schlag zu öffnen; die Pserde wellen nicht hatten, Stuthütt unt ihm zu: "Nur sitzen bleiben!" eilt hin, macht den Kutschenschlag auf, schlägt den Antritt herab und eilt mit bestügeltem Schritt in die

Seilergasse. Bor ihm geht eine Dame, welcher ihr großes Umschlagetuch von ben Schultern herunterrutscht. Stutshitt, ber Retter in Gesahr, springt heran, lächelt und sagt: "Guer Gnaten, Ihr Tuch fällt in ben Morast!" Kaum ist biese menschliche Handlung vollbracht, so erblickt Stutzhütl's unglücksforschendes Auge einen schwankenden Blumentops an bem Fenster bes vierten Stockwerkes, er läust hinauf, läßt bas Dienstmärchen herausrusen und hineinsagen, man möchte ben Blumentops wegnehmen, es könnte ein Unglück geschehen.

Raum hat fein beflügelter Tug tie mütterliche Erte wieder gefüßt, jo ist schon wieder Gelegenheit ba, Unglück zu verhüten. Ein Mann geht vor ihm, tem tas seid'ne Taidentud beraushängt; Stuthütl, raftles unglüdverhütend, läuft ihm nach und fagt: "Mein Berr, geben Gie Ucht, Ihr Taschentuch!" - und schon ist er in der Duer= gaffe, Die in Die Spiegelgaffe führt; ein guter Engel hat feine Schritte hierher geleitet, benn im britten Stockwerke hängt ein Maurer, ter tas Saus weißt, und unten geht eine ichmargefleitete Frau. Stuthütl fpringt bingu, jaßt fie am Urm und ruft aus : "Onatige Frau, Sie werten voll mit Kalk gespritt!" - Bejagt, gerettet, und tabin geht er mit tem fugen Lohn im Bergen, in tie Spiegelgasse. Da fteben zwei Dostweiber in einem Hausthore, und aus tem= jelben wird ein Wagen rudwärts berausgeschoben! Etuthütl padt Beite an : "Aber, Beibert, wollt Ihr benn von rudwärts gerädert werden ?!" Und wie ein Blit ift er aus ber Spiegelgaffe am Graben bei ber Theaterzettel-Ede.

Ein kleiner Junge stellt fid auf Die Guffpiten, um Die Bettel zu lesen; Stuthütl naht fich ihm: "Sie konnen wohl nicht so hoch hinauf?" Nun liest er ihm alle Theater= zettel, alle Ball-Angeigen, alle verlornen Sunde und gabnärztlichen Unzeigen vor, und nimmt seinen philanthropi= ichen Weg auf ben Stodeim-Cifen-Plat. Bier fteht Jemand und ichaut nach ber Uhr; allein es ift neblig, Stut: hütl geht auf ihn zu, nimmt Die Uhr beraus, lächelt, fpricht: "Dreiviertel auf Zwölfe!" und eilt fort auf ben Stephansplats. Sier hat der Wind Jemandem den Sut vom Ropje gewirbelt; Stuth ütl wirbelt tem Bute nach, er= reicht ihn, reinigt ihn vom Schnee, bringt ihn seinem Gigenthümer, lächelt, fpricht: "Ja, auf tem Stepbansplat ift's gefährlich!" und verschwindet in die Rothenthurmstraffe. Da ichtägt der Wind ein offenstehendes Halbfenster hin und ber; Etuthürl steigt die Treppe hinauf und ruft in bas Borzimmer hinein: "Der Wind wird Ihnen die Fensterscheiben einschlagen!" Auf tem Bienmarkte angelangt, sieht bas allesumjassente Ange Stut hii tl's einen Quartierzettel, welcher umgekehrt, mit ber Schrift an bie Want, hängt; er geht ins Bang, fieht ben Bausmeister, lächelt, spricht: "Die Quartierzettel hängen umgekehrt, bas nützt ja nichts!" und wan= delt seinen Rettergang weiter, bis zum Rothenthurmthore; hier spricht ihn Jemand an : "Entschuldigen Sie, komme ich hier recht in Die Teinfaltstraße ?" - Ctubbütl's Untlit verklärt fich, die Sonne ber Menschenfreundlichkeit leuchtet aus seinen Zügen. "In die Teinfaltstraße? Das ift gerade mein Weg auch; belieben nur mit mir zu spazieren." Und er führt ben Mann vom Rethenthurmthore bis in die Teinfaltstraße. Auf dem Rückwege in der Renngasse steht ein kleines Kind und spielt im Schnee; er fragt es, wem es angehöre, geht zu dessen Ettern ins Hans hinein und warnt sie: "Das Kind wird sich die Füßtein erfrieren!" Auf der hohen Brücke rausen zwei Schusterbuben mit einander. Stuth ütl tritt wie ein Genius des Friedens zwischen die ergrimmten Schusterbuben, Versöhnung träuselt von seinen Lippen, und die Schusterbuben?

"Und in ben Armen liegen fich Beibe Und weinen vor Schmerz und vor Freude!"

Im Nachhausegehen, schon in ter Tämmerung, schlägt er noch Jemant schnell auf tie Schulter, lächelt und spricht: "Sie haben sich ta hinten ganz weiß gemach!" und entschläpft ber bankenten Erkenntlichkeit.

Kurz, Stuthütl ist bie personisizirte Menschensfreundlichkeit, die in Tleisch und Bein gesetze Philanthropie eine mandelnde Verschung, ein Gassen-Genius. Den ganzen Tag bescheint die Sonne seine menschenfreundliche Laufsbahn, und wenn sie die Sonne nicht beleuchtet, so beseuchtet sie Abendlampe, denn am Abend wandelt Stuthüts von einem Theater ins andere, und rust dann allen Bekannten im Nachhausegehen zu:

"Im — Theater war's leer, im — Theater war's voll! Gute Nacht!"

Gute Racht, ichlaf wohl, Stuthutl, nach gethaner Urbeit ift gut ruhen!

#### Der Anekdoten - Krampus.

Der herr Zindelkleber wirft jährlich einige Tausend Anekvoten ab. Wie der Zwerschlenbaum Zwerschen trägt, so trägt herr Zindelkleber Anekvoten. Man braucht ihn nur zu schütteln, so fallen sie zu hunderten herunter. Es braucht nur ein leiser Wind zu wehen, so fallen sie zu Boden.

Aber der Zweischkenbaum steht sest, und wer keine Zweischken will, der geht nicht hin, der schüttelt ihn nicht. Derr Zindelkleber sedoch steht nicht sest, er ist ein wandelnder Zweischkenbaum; wenn er nicht geschüttelt wird, so schüttelt er sich selbst, und die Anekvoten sallen grün, gelb halbreis, versault auf die Haber doch Kern; aber Zinzichen herab. Die Zweischsen haben doch Kern; aber Zinzelkleber's Anekvoten sind Zweischken ohne Kern. Ein Zweischkenbaum gibt im Winter Ruh, Zindelkleber treibt sertwährent Anekvoten, im Winter, im Sommer, im Herbst, im Frühling, und in der sünsten Jahreszeit, in den Hundstagen!

Ein Zweischkenbaum trägt alle Jahre frische Zweischten, Zindelkleber trägt alle Jahre Dieselben Anekvoten! Ein Zweischkenbaum, je älter er wirt, resto weniger Zweischefen gibt er; Zindelkleber, je älter er wird, testo mehr Anektoten trägt er! Zindelkleber ist ein wahrer Anektoten-Krampus, ein Anektoten-Wan-Wan, ein Anektoten-Hanswan, ein Anektoten-Hanswan, ein Anektoten-Haische, werschlingt er eine ganze Gesellschaft mit Hant und Haar! Und Zindelkleber macht das Maul sleisig auf, Zindelkleber thut nichts, als das Maul aufmachen, und wenn er das Maul zumacht, so macht er das Maul nur zu, um das Maul aufzumachen.

Wo Herr Zindelkleber wohnt? Er wohnt nicht, sein Neich ist nicht von einer bestimmten Wohnung. Des Morgens läßt er im Kassechause Anekroten fallen, des Mittags schüttelt er sich Anekroten auf ber Bastei herab, bei Tische strent er Anekroten aus, Abends pflastert er bie Zirkel mit Anekroten, und in der Nacht erzählt er sich selbst einige Anekroten.

Wo Herr Zindelkleber weilt? Er weilt nirgends, wie ein Wolfenbruch entladet er sich seiner Anekvoten über die Paläste der Neichen und über die Hütten der Armen, und zieht, surchtbar drohend, seinen Schreckensweg weiter sort!

Was Herr Zindelkleber ist? Er ist Kommandant der vereinigten Postbückel, Feltwebel der varemecumatischen Wissenschaften, Magister der freien Albernheiten, Generalseinbalsamirer aller verstorbenen Bonmots und öffentliches Mitglied mehrerer geheimen Unanständigkeiten!

Bon was Herr Zindelkleber lebt? Er lebt von dem Fett magerer Anekroten, von dem Fleisch abgenagter

Einfälle, von dem Heberfluß an Witmangel, von dem Reichthum an Beistesarmuth, von der üppigen Begetation tabler Getanten, von tem Gafte ausgedorrter Bonmots, von der Fülle leerer Wortspiele, und von der fteten Ab= wechslung seines ewigen Ginerlei!

Wo man herrn Zindelfleber findet? Man findet thu überall, wo man ihn nicht fucht; man findet ihn überall, wo er nichts verloren hat; man findet ihn überall, wo der redliche Finder sehr belohnt wäre, wenn er ihn nicht fände, und two wir ihn finden, find wir ihm ein gefundenes Effen.

Letzthin ging ich tes Morgens um feche Uhr, einen Freund auf die Post zu begleiten; es herrschte überall Stille und Rube; man fah keinen Menschen, ich war mir keines Unheils gewärtig, nicht einmal die Journal-Austräger gingen noch an ihr Geschäft, blos hie und da ging ein Milch= weib und trug Wasser auf unsere Raffeemühlen, da, als ich um bas Effig-Gäßchen bog, fiel ber Anekvoten-Rrampus wie vom himmel vor mir nieder.

"Ad! guten Morgen! wohin?"

"Auf bie Poft!"

"Auf bie Post! Da muß ich Ihnen eine Anckoote ergahlen. Einmal fuhr Jemand auf die Poft u. f. w."

Nun erzählte er mir eine Anekote, von der ich mei= nem Grofvater auf feinem Tobtenbette versprach, fie feinem Menschen mehr zu ergabten, weil er fie von seinem Großvater geerbt hatte. Ich will von bannen, er fragt: "Haben Sie benn fo viel zu thun?"

"Wie Gie jehen!"

"Bie ich sehe! Da muß ich Ihnen eine Anekote erzählen!" Und eine Anekote wälzt sich von seiner Brust, die vor Altersschwäche schon nicht mehr gehen kann. Ich hüpfte immer vorwärts, er mit, und Anekoten auf Anekoten rinnen auf mich herab, bis ich auf die Post komme und meinem Freunde zurief:

"Dort legt ein Kutscher seine Pferde an, Dies elende Fahrzeng könnte mich retten!"

Ein ander Mal ging ich auf der Bastei, Mittag als es surchtbar schneiete, in der Gewissheit, jetzt Niemand da zu sinden. Auf einmal steht eine Gestalt vor mir: es war der Unekdoten-Krampus.

"Jett fpazieren?"

"Ja, ich liebe dieses Unwetter!"

"Unwetter? Da muß ich Ihnen eine Anekoote erzählen."

Darauf erzählte er mir eine Anekote, die einst Noa in der Arche erzählte, und Fran Noa darauf erwiederte: "Ich bitte dich, diese Anekote habe ich schon in Müchler's Anekoten-Almanach gelesen!"

Da ich schon beim Karolinenthor war und heruntergehen wollte, ergriff er mich abermals wie ein gigantisches
Schickfal und wollte mir noch eine seiner langen Anekveten
erzählen, da half ich mir mit einem Staatsstreich und sagte:
"Entschuldigen Sie, ich kann Ihre Anekvete nicht aushören,
denn ich nuß im nächsten Frühjahr verreisen!"—

Wieder einmal war es Nachts um halb zwölf Uhr, ich tam aus einer lustigen Gesellschaft ganz traurig nach

Hause, man hörte und sah Niemand in den Straßen, blos zwei Nachtwächter riesen sich zu: "Schlasen Sie wohl, ansgenehme Ruh"!" Ich selbst ging nach Hause und dachte nichts, als: "Ich bin dech neugierig, was morgen in meisnem Humoristen stehen wird;" — da taucht der Anekotenskrampus vor mir auf:

"Woher fo fpat?"

"Aus einer kleinen Unterhaltung!"

"Kleine Unterhaltung? Da muß ich Ihnen eine Anekove erzählen."

Nun erzählt er mir eine Anektote, die in Pompeji Jemand seinen Tischgenossen erzählte, als sie gerade versschüttet wurden. Dabei haltet er mich am Aermel meines Mantels — dessen Schicksel ich nächstens erzählen werde — und begleitet mich nach Hause. Ich läute an. "Hasben Sie keinen Hausschliffel? Da muß ich Ihnen eine Anektote erzählen!" Mein Hausmeister, der so alt war, als ob er eine Anektote des Herrn Zindelkleber wäre, und dabei so sest schieft, als hätte ihm Herr Zindelkleber eben die Anektote erzählt, kam endlich, und ich schließte in das Haus; ich war schon auf der Treppe, da hörte ich noch, wie Herr Zindelkleber zum Hausmeister sagte: "Da muß ich Ihnen eine Anektote erzählen!"

#### Der Fragen - Donnerer und der Blihableiter.

Mein erster Sat ift, in der Welt Die Frager gu rermeiten.

Goethe.

Es gibt Leute in der Welt, welche unter der Constels lation eines Fragezeichens geboren worden sein muffen; wenn sie gar nichts mehr zu fragen wissen, streichen sie uns mit der Hand an dem Rockarnel herab und fragen: "Was koftet die Elle von diesem Tuche?"

Schon das Sprichwort sagt: ein Narr kann nicht fragen, als zehn Weise beantworten können. Es ist bei der Sache aber ein Glück, daß es diesen Fragern gar um keine Antwort zu thun ist. Aber dennoch sind sie eine wahre Lands und Stadtplage!

Es war im Zaale bes Musikvereines. Ich stand am Orchester. Mit tem rechten Ohr sah ich ber Musik entgegen, und mit tem tinken Auge hörte ich, was auf der Gallerie gesprochen wurde. Der Zaal war noch halb seer. Da kam herr Schneppermant auf mich zu; indem er den Kops vorwärts neigte und die Kniespissen auswärts streckte, sah er sast aus wie ein großes Frage-

zeichen (?). Noch einen Ruck, jetzt hatte er mich ter Fragen-Donnerer.

Er. Belieben Sie auch ba zu fein?

Зф. Dja.

Er. Erwarten Sie heute viel Benuß?

3 dy. 3 dy? So!

Er. Belieben keinen Sperrsitz zu haben?

Ich. Ich, o nein.

Er. Belieben alle Concerte zu besuchen?

Ich. Alle nicht.

Er. Waren Sie gestern in der Oper !

Ich. Mein.

Er. Haben tie Gewogenheit, was belieben von tem Schriftsteller \*\*\* zu halten?

Das war eine schwierige Passage! Da war mit "Ja" oder "Nein" nicht hinüber zu kommen. Bei solchen Gelegenheiten habe ich eine eigene Antwort, sie läßt sich aber leider nicht gut wiederholen, denn Buchstaben und Zeichen geben diesen kunstartikulirten unartikulirten Naturlaut nicht wieder. Es ist ein "Hum!" und ein "Oh!" und ein "So!" und ein "Inu!" in eine lang gehaltene Nasenpassage verschmolzen und in einer verbebenden RehlstopfsTermate ausgehend. Es ist ein Ton, wie wenn eine etwas rostige Maultronnnel mit einem auf dem Tisch geskreiselten Messingknopf ein zärtliches Duett singt.

Ich kann diesen in seiner Art einzigen, von mir selbst erfundenen Antwort- Contrebaß nicht beschreiben; dem neugierigen Leser bin ich bereit, ihn denselben hören

zu lassen, wenn er mir tas Vergnügen schenkt, mich zu besuchen. Für auswärrige Leser bin ich bereit, benselben lithographirt beilegen zu lassen, aber erst wenn frisch pränumerirt werden soll.

Um aber toch ein Symbol dieses Unaussprechlichen zu geben, habe ich versucht, diesen Laut in Musik zu setzen, und zwar folgendermaßen:



Der geneigte Leser wird mich nun auch als Composition, positienr schätzen und lieben lernen. Diese Composition, die ich in einer einzigen Winternacht zuwege brachte, paßt zu allen unsern Operntexten, und kann noch nebenbei als musikalische Antwort ber Preisstrage:

#### "Ift Niesen auch Musik?"

gebraucht werden. Ich werde diese Composition stechen lassen, und sie als Extra-Beilage meinen Lesern mittheisten, aber erst, wenn strifch pränumerirt werden soll.

Die Fragen tes Fragen Donnerers stürmten von Renem 108.

Er. Haben die Gewogenheit, schon viel Pränumeranten zu haben?



Er. Betieben gar feine Mitarbeiter gu haben?



Er. Sie belieben gewiß in ter Nacht viel zu ar-



Er. Haben tie Gewogenheit, was halten Sie von Logographen überhaupt?



Das Ding wurde mir endlich tech zu bunt, ich machte einen coup d'état. Ich that, als ob ich eine Dame auf der Gallerie grüßte, nickte, machte ein Zeichen mit der Hand, ob ich hinauskommen sollte, nickte wieder mit dem Kopfe und sagte plötzlich zu dem Fragens Donnerer:

"Belieben zu entschuldigen, da oben winkt eine Dame." Ich eilte rasch vorwärts, indem er mir noch zurief:

"Belieben Ihre Geliebte zu fein?"

Ich fam glücklich auf der Gallerie an und lehnte mich ganz erschöpft in einen Winkel. Ich mochte kaum fünf Minuten da gestanden haben, als ich plötzlich die Frage hinter mir hörte:

"Belieben sich getäuscht zu haben ?"

Mich übersiel eine törtliche Angst! In ben nächsten fünf Minuten hatte er mich nach meinem Schneiber, nach meiner Wäscherin, nach meinen Studien u. s. w. gefragt! Da sah ich plötzlich Cousin Wilhelm im Saale stehen, ich winkte ihn herauf, um ihn als Blitzableiter gegen ben Fragen Donnerer zu gebrauchen. Cousin Wilhelm kam, Herr Schneppermaul siel sogleich wie ein Schröpstopf auf seinen Nacken und versetzte ihm die Frage:

"Saben bie Gewogenheit, ein Coufin von Serrn S. zu fein? mütterlicher Seite? leibliches Geschwifter-Kind? belieben ein Ungar zu fein? u. f. m."

Cousin Wilhelm war noch frijch, noch ganz unausgefragt, er konnte schon noch einen Sieb ertragen, ich
überließ ihn bem Fragen-Donnerer und schlich mich bavon. Nach einer Viertelstunde sah ich ihn blaß und erschöpft den Concertsaal verlassen, ich ging ihm nach,
klopfte ihm auf die Schulter und fragte:

"Belieben febr angegriffen zu fein?!"

## herr von Bumihl, der Visiten-Igel, oder: "Uur fünf Minuten!"

Uenn mein Bedienter hereintritt und fagt: "Gerr von Bumitt wünscht E. G. zu sprechen!" lächelt er ironisch, und die Schadenfreude glänzt ihm aus den Augen.

Herr von Bumitlift ein wahrer Bisten-Igel. Bevor er sich seststet, sucht und schnuppert er überall herum und windet sich in tausend Krümmungen, hat er aber einmal gepackt, so sitzt er sest und saugt sich voll, und fällt nicht ab, bis er an unserem Blut sich satt gesogen hat.

Berr von Bumitil tritt herein: "Nur fünf Disnuten, mein Berehrtefter!"

Nur fünf Minuten! Wieviel "fünf Minuten" lebt benn der Mensch in seinen siebzig Jahren? Nur fünf Minuten! In fünf Minuten springt die Minerva aus bem Haupte Jupiters! in sünf Minuten geht ein Lissabon unter!

Nur fünf Minnten! In fünf Minuten kann uns unfere Geliebte mit einem "Ja!" beglücken, und wir find auf ewig verloren; in fünf Minuten kann sie uns einen Korb geben, und wir sind auf ewig gerettet! Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann man einen dreißigjährigen Krieg verlieren; in fünf Minuten kann man den himmel gewinnen!

Rur fünf Minuten! In fünf Minuten kann man eine reine Seele vergiften; in fünf Minuten kann man eine gebeugte Seele aufrichten!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann man den Plan zu einer "Itias" gebären; in fünf Minuten kann man die Bibliothek zu Alexandrien zerstören!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann uns jeder unferer fünf Sinne fünfmal zum Entzuden und fünfmal zur Berzweiflung bringen!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann uns bas volle Herz zu einem Geständnisse hinreisen, welches fünfzehn Jahre voll Reue nicht ungestanden machen!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann ums der schwarze Kaffee und die blonde Geliebte erkalten; in fünf Minuten können und zehn Gläubiger begegnen; in fünf Minuten können wir zehnmal beim Rigorosum durchfallen; in fünf Minuten können wir tausend Abonnenten verlieren; in fünf Minuten können wir um die schönsten Hossinagen und um die sichersten Kapitalien betrogen werden; in sünf Minuten können wir zehn mündliche und einen schriftlichen dummen Streich gemacht haben; in sünf Minuten können wir und bequem achtmal blamiren; in sünf Minuten läugenet ein Mädchen sechs Jahre von ihrem Alter, und in sünf Minuten bricht Mancher zehnmal sein Chrenwort!

Mur fünf Minuten!

M. G. Caphir's Edriften. III. Bb.

D Bumiti! Bumiti!

Utso ba ist er, Herr von Bumigt. "Mur fünf Minuten, mein Berehrtester!"

Ich tächte frugal und fage: "Was steht zu Diensten?" Da fängt Herr Bumitt an, die Onvertüre zu reben:

"Ach, ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt; ich weiß, Ihre Zeit ist festbar; ich weiß, was Sie Alles zu thun has ben; o ich weiß tas sehr woht; o ich weiß, was tas heißt redigiren! ich weiß, was tas sagen will; o ich weiß, was da Alles verkommt, ich weiß —"

"Ich bitte unterthänigst, mit was fann ich rienen?"

- "Ad, nur fünf Minnten! Ich weiß, was tie Zeit ift, ich weiß tiefes Gut zu schätzen, o ich weiß tiefes unsichtigen, ich weiß —"
- "Darf ich Sie bitten, mir gefälligst sagen zu wollen?" —
- "Ach, ich bin gleich fertig, nur fünf Minuten! Ich weiß, daß taufend Gegenstände Sie beschäftigen; ich weiß, wie ein solches Geschäft die Zeit in Anspruch ninnut; o ich weiß — "

Da bringt mein Bedienter einen Brief, ich sage: "Sie entschutzigen!" Bumits erwiedert:

"D ich weiß, daß tiese Sachen sich nicht verschieben lassen; ich weiß, was ein Brief manchmal zu beteuten hat; o ich weiß u. s. w."

Ich lese ben Brief, intessen macht herr von Bumitt mit meinem Bucherschrant Befannischaft, gebt tie Einbante heraus, schlägt tie Wörterbücher auf, zählt tie Almanache, prüst tie Einbante. Ich bin intessen mit tem Brieflesen sertig. Bumigl treht sich um: "Haben Sie auch die Leinwantrücken so gerne bei ben Büchern?"

"D ja!"

"Sie können hier nicht recht einbinden, denn — —"
"Darf ich Sie bitten, mir zu fagen, was mir bie Ehre verschafft, ich bin etwas zerstreut." —

- "D, ich bin sogleich sertig, nur fünf Minuten: ich weiß, daß Sie viel geplagt sein müssen, ich weiß, wie sich so was anhäuft, o ich weiß, Sie bekennnen gewiß manchmal lästige Besuche —"
- "D, es trifft sich zumeilen; atie, Sie wints schen?" —

In tiesem Augenblicke bringt man mir tie Korreftur tes nächst zu erscheinenden Blaues, ich ergreise mit Eutzücken diese Gelegenheit und sage mit aller Courteisse eines Hofmanns Ludwigs XIV.

"Sie sehen, hochgeehren herr von Bumitt, wie bringend ich beschäftigt bin, wellten Sie mir naht in Kurze 20."

Aber ter ehrenseste Visiten-Igel macht nun erst recht Unstalten, sich jür fünf Minuten über tie Swigkeit anzusstell! "D," sagt er, "geniren Sie sich nicht, ich tann warten! Ich weiß, was eine Korrestur zu bedeuten hat, ich weiß, das leidet keinen Aufschub; o ich weiß sehr gut, o geniren Sie sich nicht, ich werde mich indess ein Vischen in Ihrem Atelier umsehen!"

Ich muß mich in mein Schickfal ergeben, ich setze mich an die Korrektur, indessen Herr von Bumitel in meinem Zimmer herum bumitzelt! Erst beschaut er die Bilder, dann betastet er die Büsten an Nasen und Ohren, dann riecht er zu allen Blumen und bricht eine Knospe ab, dann sieht er meine Bistikarten durch, dann nimmt er meine Ringe vom porte-bisoux, reibt sie am Neckärmel und läßt sie gegen das Fenster spielen; dann naht er sich meinem Pulte: "Sie entschuldigen!" und zieht mir sachte die Zeitsschriften unter dem Papier, auf welchem ich schreibe, hervor; dann nimmt er mein Siegel und drückt es sich in der flachen Hand ab; kurz, er ist unerschöpftich in Selbstbeschäftigung. Endlich bin ich sertig, und ich bitte ihn nun ernstlich: "Sie sehen, wie unendlich ich mit Geschäften überhäust bin, wenn Sie nun Ihren Bunsch aussprechen wollen —"

"D, es ist eine Kleinigkeit, für Sie wenigstens, ich wollte lange nicht kommen, allein ich dachte doch wieder, denn es ist ein eigenes Ding, Sie werden elwas bestendet sein, jedoch ein Mann von solcher Ersahrung —, es ist zwar Ihr Fach nicht, ich weiß, daß Sie dazu wenig Zeit haben, ich weiß, daß seleinigkeiten, o ich weiß recht gut —"

Da kommt die Post, Briese, Zeitungen, Papiere, jede Ader in mir zittert vor Ungeduld, Bumitzl sagt: "D, geniren Sie sich nicht, ich weiß, die Post ist ein wichtiges Ding, ich weiß, was manchmal von einem Bries abhängt, o ich weiß recht gut —" und Bumitzl sehnt sich in die Ecke meines Divans, als wollte er nun da in endlich gesundener Gemüthsruhe das Ende seiner

Tage erwarten. Verzweislung bemächtigt sich meiner, ba sendet der Himmel seine gnädige Rettung: mein Buchdrucker kommt mit der Monatsrechnung. Ich rasse allen Muth der Verzweislung zusammen, und sage: "Herr von Bumitt, ich habe jetzt eine Rechnung abzuschließen, die wenigstens vier Stunden dauert, ich bin untröstlich, allein —"

Bumits i fpringt auf und fagt: "D, geniren Sie sich nicht, ich gehe indessen hinüber ins Kaffeehaus, ich weiß, was eine Nechnung für Zeit braucht, ich weiß, so eine Monatsrechnung, o ich weiß recht gut, ich bitte, geniren Sie sich nicht, ich konnne sodann wieder, wenn Sie erlauben, nur fünf Minuten!" Fort ist er, ich athme aber unter dem Schwerte des Damokles; wenn ein Schritt durch die Straßen hallt, so sahr' ich zusammen und seufze: "D, ihr gütigen Götter. Alles, nur nicht Bumits!"

Das Kassee-Krügtein der Witwe im Krapsenwaldet, oder: Was kann die menschliche Macht aus einer Portion Kassee nicht Alles machen? "Wo Zwei nichts essen, da können noch Sechse nichts mitesen."

Es gibt viele Menichen, tie, wenn sie auf tem lande wohnen, eine Urt Manlthiers und Saumroße Matur ansnehmen, und bie nicht eher ruhen können, bis sie alle Tage trei Berge und sechs Hügel erklettert haben.

Das Maulthier in mir ist befriedigt. Ich habe mein innerliches Maulthier die Appenninen, die Schweizerberge, die Tyroleralpen, das Beltelin, das Riesengebirge, den Harz mit dem Brocken, die Karpathen, die Rheinberge, das Taurusgebirge, die schlessischen Gebirge, das bairische Hochgebirge, die Rügner Kreideberge, den Berg Sinat und den Templower Berg bei Berlin besteigen lassen. Mein Maulthier ist satt. Ich besteige keinen Berg mehr. Ich will keinen Sonnenanigang, keine Unssicht, kein Panerama: ich kenne sie schwen unswendig. Rechts ein dunfler Tannenwald, links eine weit gestreckte Ebene, im Hintergrunde ein silberner Fluß, aus den

Erlen, ober wegen meiner aus ten Linten gudt ein Kirchthurm hervor, und am fernen Horizont zieht fich eine Gebirgsfette wie ter Jungfernkranz aus veildenblaner Seite hin. — Charmant! Jum Entzüden!

Ich füff' tie Sant! Ich war schen vor zwanzig Jahren entzückt! Kann unmöglich mehr!

Allein, wenn man in Döbling wehnt, muß man ein klein Bischen Maulthier sein. Denn will man nach Heiligen statt, so muß man bergsteigen; nach dem Kahlenberg? Steigen! Nach tem Himmel? Steisgen! Nach Rußters? Steigen! Nach Gersthof? Steigen! Nach dem Kobenzel? Steigen! Nach dem Krapfenwaltel? Steigen!— Kurz, wer seine Carrière machen will, ziehe nach Döbling, ta muß er balt steigen!

We Alles liebt, kann Carles allein nicht haffen; wo Alles steigt, kann Saphir allein nicht nichtsteigen! Ich machte mich also eines Tages auf und stieg in die Natur hinein. Ich kam alse ziemtlich conservirt nach Grinzing und ging in die Camaraclerie Esclaire. — Uch, es war gerade größer Ejel-Tag, alle Esel waren auf den Bergen.

> "Da war überall nichts mehr zu sehen, Und Alles hatte seinen Herrn."

Der Cselvermiether war jedoch sehr gütig unt gostand mir, daß er noch einen geheimen Csel für gute Freunde und Bekannte reservirt habe, und ich sollte ihn haben.

3d trat zu dem geheimen Gfel hin und fagte:

"Die zartesten Bande find es, die das Geheimniß bindet!"

Ich bestieg den Gfel, und

"Diefes Thieres Schnelligfeit entrif mich Banner's verfolgenben Dragonern!"

Als wir so zusammen zwischen den Weingärten sorteritten, kam ich mir vor wie Vileam, und ich wartete immer, daß mein Esel eine Conversation anknüpsen sollte. Allein es war keine Eselin, wie Vileam's, und darum konnte er das Maul halten und schwieg. Ein Geist kam uns auch nicht entgegen, und so erreichten wir plötzlich das Krapsenwaldel. Ich überließ den Esel seinem Schicksal, seinem Treiber, und mich meinem Schicksal. Mein Schicksal besteht nämlich darin, überall schlechten Kasses zu bekommen.

Schlechter Raffee ist ein hartes Schicksal!

"Bosheit hab' ich dulden gelernt, kann dazu lächeln, wenn mein erbofter Teind meinen schönften Auffatz nache druckt, — aber wenn Kaffee zu Zichorie, wenn frisches Obers zu Blausäure wird, dann sahre zum Teufel, ländeliches Vergnügen! Hol' dich der Henker, liebliches Abenderoth, und jede Romantik wecke sich auf zu Vier und schwarzem Nettig!"

Ich faß im stillen Grimm und fah hinab in die "grüne Wiege von Grifeldens Reig", denn ce gibt kein besseres Gegengist gegen schlechten Kaffee, als die Phantasie.

Als ich so saß, stedelte sich an dem Tische daneben eine kleine Kolonie an. Es war eine Witwe mit einer großen Tochter, einer kleinen, zwei kleinen Jungen, ein

Stud von einem Instructor ober bergleichen und ein bider Mops.

Die Witwen kennt man sogleich, sie haben eine eigene Atmosphäre; sie schauen gegen die verheiratheten Frauen aus, wie die Fragezeichen gegen den Schlufpunkt.

Die Kolonie lagerte sich um ben Tisch, drei Stück Zungen, ein Gugelhupf, ein hölzerner Säbel, eine Tabakspfeise u. s. w. wurden ausgepackt; die Hite, Hauben, Mützen abgelegt, kurz, es wurde Anstalt gemacht, als ob man sich für eine Ewigkeit ansiedeln wollte.

Ich war noch im Zweifel, mit wem ich von der Befellichaft tokettiren follte, ob mit ber etwas übertragenen, aber hübsch bekatirten Witwe, ob mit ber ältesten Tochter, die zwar kugelrund, aber dafür fehr rothbackig war, oder mit dem Instructor, oder mit dem Mops. Der Mops war ein Driginal, ein Mops, wie die verschwenverische Natur wenig Möpse gemacht hat. Die Witwe liebte ihn fehr, und er hieß "Liegel" (Lilli). Liegel war von reizender Gestalt; es war durchaus nicht zu unterscheiden, welches seine Vorderseite oder seine Sinterseite war. Zwischen seinen vier Füßen war fast gar kein Raum. und er fah aus wie ein Afchensad auf vier Holzpflöcken Sein Bang mar majestätisch, eigentlich war es mehr ein Regenwurmgang; dabei war er auf dem Borterfuße lahm, und ein Hinterfuß hing wie ein Apostroph (') in die laue Luft; seine Augen waren von vielen Rachtstudien ganz umflort; aber für Alles entschädigte der holde Klang seiner Stimme. Er bellte nicht, er winfelte nicht; es war ein

ganz eigener Ten, es war ein jämmerliches Mianen, das fich bemüht, in ein Grunzen überzugehen, durch das falsche Einsehen der Noten aber in ein Oreiachtel-Medern zerfleß. So war Liegel! Und die Witwe liebte ihn, ihn und den Instructor!

Endlich wurde ber Kellner gerufen.

"Bas schaffen Euer Gnaden?"

"Cine Portion Raffee mit zwei Paar Schalen."

Der Kellner zählte die Häupter seiner Lieben, machte ein Siekonnenmirgestehlenwerdengesicht und brachte die Portion Kasse mit zwei Tassen und zwei Semmeln.

Ich war sehr neugierig, wer unter den Betheiligten sein wird; denn daß Alle davon genug haben sollten, das konnte meine kühnste Einbitdungskraft nicht ahnen, allein: der Mensch braucht wenig, und an Leben reich ist die Natur!

Die Winne begann ramit, das Kaffeefrüglein algebraisch zu untersuchen, Tiese, Breite, Länge. Lange schwebte tieses Nachtenken auf ihrem Untlitz, und mit stummer Erwartung hingen Kinter, Instructor und Mops an ihren Angen. Endlich lächelte sie, Kinder, Instructor und Mops lächelten auch.

Ich war durch und durch gespannte Erwartung, und die Wirklichkeit übertraf sie noch. Die Winve begann die Theilung der Erde.

Zuerst wurden die Kaffeetassen gerichtlich geschieden, jede Obertasse von der Untertasse, und jede wurde zum selbstständigen Wesen ernannt. Run kam die Reihe an

ten Buder. Die Portion Zuder, Die aus einer Raritätenfammlung von verschiedenen Interpunktionszeichen aus Buder bestand, murbe auf bas eigentliche Raffeebret ausgeichüttet und mit ten Messerrücken in verschiedene fleine Bäuflein, wie bas fleine fliegende Merps, abgetheilt. Rachtem fie Diese fleinen Zuder=Detachements noch einmal Die Nevue paffiren ließ, und hie und ba noch ein Mitglied eines Saufleins in ein anderes Detachement übersetzte, kam die Reihe an die zwei Semmeln, aus welchen fie wie Bosto immer neue kleine Semmelden herausschnitt. 2118 Die Schlacht= ordnung geschehen, das Vordertreffen der Echalen und Buderportionen geordnet war, ging Die Baupt = Attaque los. Bom Kaffee wurde nun zuerst in Die zwei Obertaffen, rann in tie zwei Untertassen gegossen. Dann wurde von ber Mild auch in Die vier Tassen gegoffen. Das Kaffeefrüglein war noch immer nicht leer, denn nun gog fie erst noch Kaffee in Die Milchfanne! Das Kaffectrüglein aber war noch nicht leer, denn eine gang neue Industrie entwickette fich : fie nahm Die zwei Dedel von ter Kaffeeunt Mildstanne unt gog aus tem unversiegbaren Raffeefrüglein Kaffee in Die Deckel; bann gog fie erst ben weißen Raffee von der Mildstanne zurück in das Staffeefrüglein, und lieg fich noch ein "wenig Milch" vom Rellner bringen. Alls die Mild Da war, gog fie ben Raffee von den beiden Deckeln in die Milde, diese wieder in Die Raffeekanne, und dann Diesen wieder gur Balfte in vie Mildstanne gurud. Es wurden also sechs tomplete Raffee-Antheile. Sie nahm sich bie Raffeekanne, Die vier Kinder die vier graufam getrennten Schalen, und ber Instructor bekam die Milchkanne.

O, was vermag nicht Alles weise Einrichtung! "Allein, wo weilest du, niem Liepel?"

"Lietel!" rief die Witwe, und Lietel erhob seine Stimme wie eine Nachteule in der Wüste, und kam herangewatschelt wie auf einem Amphybracheus (———) und die Witwe nahm ihn auf den Schooß. Aber Lietel's Wünsche gingen noch weiter. Sein stummer Blick schien zu sagen: "Geben Sie mir doch auch von Ihrem Ueberfluß!"

Und "o, es geschehen noch Wunder!" Auf dem Kaffeebret war noch Kaffee daneben gegossen worden! Diefer Kaffee wurde in dem Winkel des Bretes gesammelt, von jeder Tasse wurde noch mit dem Kaffeelöffel eine Kollekte genacht, und siehe da! auch Lietzel trank im Krapsenwaldel seinen Kaffee.

Ich aber faß im stillen Staunen, bewunderte bie weise Borsehung, und die Witwe sah mich an, und ich glaube noch immer, sie hatte Lust, mich auch noch zum Kaffee einzuladen.

Dieser idhllische Still-Kaffee wurde von einer drofligen Scene unterbrochen. Der kleine Junge nämlich hatte eine Untertasse bekommen. Er legte einen Brocken Semmel im seinen Kaffee, der Brocken mag eben nicht an Buchs vernachlässigt gewesen sein, was that der Brocken? Kaum lag der Brocken in der Untertasse, als er allen Kaffee in sich hincinsog. Der Junge, der plöylich keinen Kaffee hatte, schrie, die Schwester müßte ihm den Kaffee, während er wegsah, ausgetrunken haben. Das Schwesterchen, um sich zu rechtsertigen, hielt sich an den kaffeesaugenden Brocken, und zum Beweis nahm sie den Brocken in die Hand und drückte ihn aus, so daß der Junge seinen Kaffee wieder hatte! Während dieses vorging, hatte Lietzel die Milche kanne des Instructors umgestoßen, das Bischen Inhalt floß auf den Tisch hin, allein der Instructor mit bewundernswürdiger Geistesgegenwart sehre dem kargen Flußeinen Damm von Gugeihupf, und verschlang sodann den ganzen Damm!

So endete das große Kaffee-Manövre, und, o Bunter! es blieb noch ein Stückhen Zuder übrig, welches die Witwe in ein Papierchen wickelte und in den Strickbeutel steckte.

Der Nellner kam, die Witwe bezahlte und jagte phlegmatisch: "Aber eure Portionen sind curios klein!"

Der Kellner, ein sogenannter Haupt-Abut, sagte nichts, als: "Ja, Euer Gnaden, man tragt's heuer nit größer!"

Die Familie setzte sich in Bewegung, ich nahm meinen Esel unter ben Arm und schrieb mir für meine fünstige Frau bas Necept, wie man eine Portion Kaffee einnehmen muß, zum häuslichen Gebrauch ab.

# Die literarifden Miteffer.

Deitrem es Literaten gibt, Die bas Baftbaus zum Bintli maden, auf welchem getagt wird, bas heißt, feitbem man tie jungfräuliche Bürte ter Belletristik so profanirt, und fie, tie Belletriftif nämlich, zur Kellnerin berabwürtigt; seitbem sogenannte Literaten über Literatur, Runft, Politik und Religion im Wirthshause bebattiren, und Rellner, Auswärter, Biergäste u. f. w. zum Anditorium ihrer literarischen Zänkereien machen; kurz, seitdem ter literarische Liqueurgeist von der Studirstube in die Schenkstube überging, tie Literatur ze. statt bei ber Geber, bei ber Gabel abgehandelt wird, und die Fritik, austatt die Frucht eines einsamen Plachdenkens zu sein, nichts ist, als der kamerad= ichaftliche Beschluß einer beefsteaf - effenten Wirthshausgesellschaft; seit tieser Zeit ist nicht nur die Achtung, welche jonft rem verhüllten Wesen ber Schriftstellerei gezout morben, durch diese gemeine Deffentlichkeit so sehr gefunken, sondern es ist dadurch ein neuer Typus von Personen, eine

ganz neue Menschengattung, ein bieber noch nicht bagewesenes Menschenkindergeschlecht entstanden:

# Die literarischen Miteffer.

Das sind jene Menschen, die von Bissen, Literatur, Kunst oder sonstiger mahrer Geistesbildung gar keine Idee haben, die aber mit den sogenannten Literaten an einem Tische, mit ihnen in Gesellschaft essen, die als "literatrische Mitessen" nun auf einmal Literatur und Kunst in den Leib bekonnen, bald beiß und bald kalt, bald trocken und bald naß, und die nun den angelausenen Leib särtiterarische Sättigung, und die Schwere im Magen sür eine geistige Nahrung halten.

Diese "literarischen Mitesser" sind bie konische Menschen von der Welt. Mit vieler Andacht essen sie ihren Schinken mit obligaten gelehrten Retensarten, versichtuken mit setigen Mienen Bürstel mit Aestheit, und trinken mit verklärtem Antlige Doppelbier mit kritischer Hefe!

Früher wurde man zum Ritter geschlagen, jetzt gibt es Leute, die zum Literaten gegessen werden. Wenn man sechsmal mit einer literarischen Clique zusammen "Cotelettes mit Geldrüben" verzehrt, tabei auf alles das schimpft, auf was sie schimpsen, vom Höchten bis zum Kleinsten, und alles das lobt, was sie loben, vom Geringsten bis zum Gemeinsten, so ist man am sechsten Abend zum Literaten gegessen, so kann man am siebenten Tage in der Stadt berumgeben und so ihnn, als ob man selbst ein Literat wäre, und sagen: "Ich bin ein

gegeffener Literat", das heißt, nicht ein Literat, der gegessen worden ist, sondern ich din zum Literaten gegessen worden, das heißt, ich habe mich selbst zu einem Literaten gegessen, das heißt, nicht ich habe mich selbst zu einem andern Literaten gegessen, sondern ich habe mich selbst zu mir selber zum Literaten gegessen!

Ein solcher zum Literaten gegessener "literarisscher Mitessen" ist bas komisch'ste Wesen auf der Welt! Er such seiner Famisse zu imponiren, weil er mit Literaten zusammen Cotelettes speist; er spricht mit Urroganz von Bersonen, die so hech stehen, daß seine Niedrigkeit an ihnen gar nicht hinausreicht; von Autoren, die ihn keines Blickes würdigen; von Gegenständen, die seine Naseweisheit gar nicht begreist; er tadelt, er sobt, er schmäht, warum? weil er ein "literarischer Mitessen" ist! weil er und ber Kellner gestern mit einander gehört haben, wie ein sogenannter Literat eben so abgeschmackt und eben so naseweis über alle zene Angelegenheiten bei seinem Schinken geurtheilt hat!

Um andern Tage will der Bediente einem solchen "literarischen Mitesser" den Rock ausbürsten und sagt: "Da ist ein Fettsleck!" Da schreit der literarische Mitesser angstlich: "Um Gotteswillen, du Dununkops! das ist sein Fettsleck, das ist eine Portion Dramaturgie, die mein Rachbar gestern Abend beim En auf meinen Nermel verschüttete." Seine Mutter kommt und sagt: "Kindchen, da auf deinem Jabot liegt ja eine ganze Sauce!" Aber der literarische Mitesser erbost sich und

ruft mit Pathos aus: "D Mutter! Die Götter mögen dir vergeben! Sauce? D nein, nicht Sauce ist es, was auf meinem Jabot liegt, es ist Conversationston aus dramatischen Gemälden, der mir gestern Abends beim Essen auf das Iabot gegossen wurde!"

Rurz, es gibt keine drolligeren Geschöpfe, als tiese "literarischen Mitesser". Sie vernachlässigen ihr ehrliches honnetes Brot, um mit dabei sein zu können, wenn bei "Würstel mit Kren" über die höchsten Interessen der Stadt und der Literatur abgehandelt wird, und der Kellner stets die entscheidende Stimme hat.

Wenn sie dann mit vollen Bauche weggehen, so glauben sie, sie haben den Kopf voll, und am andern Tage halten sie sich selbst für Gelehrte, sür Poeten, sür große Kritiker! Aber sie haben auch große, sie haben schwere Berpflichtungen, diese literarischen Mitesser! Sie müssen die Aussührungskanäle machen, welche die Aussührungskanäle machen, welche die Aussührungskanäle machen, welche die Aussührungskanäle und Familienkreise übertragen. Sie müssen die Basserleitungsköhren sein, die ihren trüben Inhalt aus dem sumpfigen Hauptbassin in die Straßen und öffentlichen Pläße maschinenmäßig versführen und austheilen!

Ach, es ist ein schweres Umt, eine peinliche Stellung, ein "literarischer Mitesser" zu sein, aber es muß solche Menschen auch geben; die weise Borschung hat vom Manmuth bis zur Milbe, von der Zeder bis zum Ysop, der an den Wänden friecht, nichts ohne weisen Zweck erschaffen, sie hat auch diese "literarischen Mitesser"

M. G. Zapbir's Edriften, III, Bt.

nicht ohne wohltbätige Absicht entstehen lassen, wenn wir furzsichtige Sterbliche es auch nicht erforschen können. Darum:

Shret Die Literarischen Mitteffer, sie flechten und weben Komische Känze in's trodene Leben!

· -011/10/11/0- -

# Deklamations Saal.

# Weinen und Laden.

#### Weinen.

as Weinen ift in biefem Groenzelt Des Herzens und bes Meniden einzige Gabe, Begrifft von Thräuen wandert er zu Grabe; Und auch bas Kind, bas tann an's gidt ericheint, Es abut bes Lebens langen Schmerz und -- weint!

#### Lachen.

Das Lachen ist ber Menscheit höchstes Gut, Denn weinen, weinen fann auch die Hune; Das Lachen zeigt von rosenrothem Blut, Ben ichwarz gestechtem Binte zeigt bie Thranc. Die Weiner und bie Nieser werben niemals flott, Bu beiden lagt bie Menichbeit: "Felf ench Gott!"

## 28 einen.

Kennst bu bie Meinen Wunderperlen nicht, Die ans des Herzens Grund und Tiefen, Ans unf'rer Augen unbegränztem Licht Die innigsten Gefühle riefen; Kennst du die Wunderperle, Thräne, nicht, So weißt bu nicht, wie Herz zum Herzen spricht!

#### Ladien.

Dem Weinen ist die Schöpfung nicht geweiht. Die Engel lächelten, als auf bas "Berbe!" In ihrem rosenwollen Hochzeitstleib Dem Nichts entsprang die junge Erbe, Und nach ber chaotischen, ewigen Nacht, hat jrendiglich ber erste Tag gelacht.

#### Weinen.

Und als erwachend aus bem ersten Schlaf Die erste Frau nun vor bem Menichen stand, Als nie gefannte Lieb' sein Wesen traf, Als nie gefannte Gluth sein Horz entbrannt, Da brach aus seinem Aug', was ihm ber Mund verneint, Die erste Thräne war es, bie ber Mensch geweint.

#### Ladien.

Und barum weint nech jetze mancher Mann, Benn jeine Frau er schauet beim Erwachen! Zu lieben jängt ber Mann mit Weinen an, Zu lieben aber hört er auf mit Lachen; Mit Thränen nicht gewinnt man Frauenherz, Sie reißt ein Sinfall hin, ein Witz, ein Scherz!

## Weinen.

Das Lachen und bes Lebens tolle Luft, Sie find wie Gafte, die vorüberschweben, Der Schmerz allein, bas Weh' in uni'rer Bruft, Sie siebeln an sich für das ganze Leben; Die Menschen sind zur Freude nicht gemacht, D'rum weint das Ange, wenn bas herz uns lacht.

#### Laden.

Das Weinen tommt nicht siets aus reinem Quell Und faliche Thräuen sliegen salichen Schnerzen, Das Lachen boch erkennt am Klang man belt, Db uns bas Lachen wirklich geht vom Gerzen. Die sühlos sind, die weinen g'rad recht viel Auch im Theater bei bem Trauerspiel!

#### Weinen.

Wenn fich bes Abeuts trennen Tag und Nacht, Und wenn fie fich am Morgen seben wieber, Dann weinen fie aus suffer Liebe Macht, Die Tropfen sallen bann zur Erbe nieber; Dech Thränen fint's, vom himmelbange blan, Der Menich nennt biese Tropsen: Morgentban.

### Lachen.

Dann lacht ber Bestwint, joerzt bie Thrane jort, Kuft sie hinweg von garten Rosenwangen; Denn Weinen ist ein mabrer Schönbeitsmort, Das Thranenwasser bleicht bie Rosenwangen; Der heit're himmel sprach: "Es werte Licht!" Da warb ein lachent Franenangesicht!

## Beinen.

Das lachen ift nicht immer coler herzen Brauch, Gebrauch bavon tann and ber Boje machen; Die Bosheit lacht, bie Schabenjrende auch; Die Dummbeit und bie Sinjalt, sie auch lachen; Die Thräne aber hat ber Erbensohn Allein für Liebe, Mitleib, Religion!

#### Cachen.

Den Weinenden, ben hört man einmal an, Den Lachenden wird man nicht fatt zu hören, Das Lustsjeiel wird besucht, so oft man tann, Die Posse wird uns sroh stets nen bethören, Ein Tranerspiel halt Riemand zweimal aus, Man jagt: "Ein Tranerspiel? bas bab' ich schon zu haus!"

#### Beinen.

Wer lacht, wenn er mit sich ist ganz allein? Wer einsam ist, tann Lachen ben ergögen? Hingegen Weinen stellt voll Trost sich ein, Ginsame Angen liebevoll zu negen. Wer sich in öber Nacht hat einsam satt geweint, Dem ist ber Freund, die Thräne, nicht verneint!

#### Laden.

Filr Thränen gibt es nicht Erinnerung, Bergang'ner Schnerz bleibt im Gebachnif nimmer, Das Lachen wirb, b'ran bentenb, wieber jung, Die Frenbe lebt in ber Erinn'rung immer: Das Weinen wird im Lethe gern versenlt, Un's Lachen man bas gange Leben bentt.

## Weinen.

Die Thränen find die Boten an das herz, Die Boten bitten rührend um Erhörung, Sie sinden freien Einlag allerwärts, Und ihrem frommen Jiehen wird Gewährung; Die Thräne, die bem Mitleid wird geweint! Sie ehrt viel edle herzen hier vereint!

### Ladien.

Ber solchen Thränen tret' ich gern zurud, Nicht herzlos foll man ftets bas Lachen mahnen, Auch ich trag' gerne bei ein fleines Stück, Man lächelt oftmale gerne gwifchen Thräuen: Wenn solchen Antlang findet frember Schmere, So lacht bem Weinenben mebt felbst bas herz!

## Beinen (jum Laden).

So reiche freundlich mir bie Econofiniano, Und fag und freundlich feir gufammenitreben!

## Lachen (gum Weinen,.

Das Leben ift ein bunigewirfter Band, In welches Luft und Gemmer ben Faben weben!

## Beide (gum Bublifum).

We Weinen, Lachen finnig fich vermifcht. Da wird bas Berg getraftigt und erfrifdt.

# Das jüngste Gericht.

Er faß auf feinem Throne, Der herr in feinem Glanze, Mit feiner Sternenfrone, Dit feinem Sonnenfranze.

Bu seines Threnes Stufen, Aus Fener und aus Licht, Hat er bie Welt berusen Zum schrecklichen Gericht.

Bofaunentlänge fcmettern Uns feinem Engelheer, Sie rufen unter Wettern Die tobten Menfchen ber.

Des himmels Tempelflammen, Die Sonne und der Mond, Sie fladern wild zusammen Am ganzen Horizont.

Es gießen alle Sterne Die Feuermassen aus, Daß aus bem tieisten Kerne Die Flamme tritt heraus. Und alle biese Gluthen Mit ihrem Feuerfall, Umrauschen und umfluthen Den schwarzen Erbenball.

Und Gottes Stürme blasen Die Flammen an mit Macht, Die Erbe zu verglasen Bis in ben tiessten Schacht.

Und feuriger und röther Wird'stets ber Erbenball, Und schwimmt im hellen Aether, Ein brennender Krystall.

Und eine Riesenkohle In angesachter Gluth, Durchsichtig bis zum Pole Die große Erbe ruht.

Man sieht in ihrem Berzen, Wie's hämmert und wie's pocht, Wie sie zu ebsen Erzen Ihr Herzensblut verlocht.

Man ficht auch bas Geaber, In bem bie Seilestraft Der Quellen und ber Baber Die Wertstatt sich erschafft. Man sieht in tiefer Stätte Den Mater Frühling ist, Wie er mit ber Palette Im Schoof ber Erbe sitt;

Wie Rosen er und Blüten Mit Farben gart bebedt, Wie er bie schamerglüthen Un's Herz ber Erbe stedt.

Man fieht bie bunkle Halle, Die schwarze Kränterburg, Da focht bie Gifte alle Der alte Demiurg.

Und alle Särge weichen, Und liegen ba entblößt, Und zeigen alle Leichen, Die jemals find verwef't.

Bom Kankas bis zur Alippe Im tiefften Meeresgrund, , Liegt G'rippe an Gerippe Im ganzen Erbenrund,

Und als mit eh'rnem Mange Die große Tuba bröhnt, Die zu dem letzten Gange Um jüngsten Tage tont; Da steigen aus dem Bette Die Schläfer alle aus, Millionen Mal Skelete Berlaffen still ihr Haus.

Und viel Milliarben Leichen, Sie fommen Hand in Hand, Ohn' Unterschieb und Zeichen, Ohn' Rang und ohne Stand.

Sie tragen nicht Gewänder, Gestidt in eitler Lust, Richt Kronen und nicht Banber, Richt Sterne auf ber Brust.

Nicht Alter und nicht Jugend, Nicht reich und g'ring man fieht Die Sünde nur, die Tugend Allein macht Unterschied.

Mit bleichen Sünbermienen Erscheint ber Tobtenkreis, Kein Einz'ger unter ihnen, Der rein bie Seele weiß.

Wo Gott zu Throne waltet, Ericheinen alle sie, Die Knochenhand' gefaltet, Gebeugt bas Knochenknie: "O Bater, bu ba oben, Der bu ba bift voll Hulb, Den seine Sterne loben, Bergib uns uns're Schulb!"

Und Gott mit misbem haupte Reigt fich herab und spricht: "Wer jemals an mich glaubte, Und wer vergaß die Pflicht,

Sind beibe meine Kinber, Steh'n beibe mir gur Geit'. Ich liebe ben nicht minber, Der fehlte und bereut.

Und wer auch hat gefündigt, Wenn er berent nur hat, Dem werde laut verfündigt Bon seines Schöpfers Gnab'!

Und kommen fie einst ichlafen In meinen Baterichoof, So kann ich fie nicht strafen, Ich kann fie lieben blos."

D'rauf lächelt Gott noch milbe Und sieht die Menschen an, Die mit bem Ebenbilbe Bon sich er angethan, Und spricht bann zu ben Seinen: "Sie gehen ein jum Licht!" Und alle Engel weinen. Und ans ist bas Gericht.

## Das Wort der Elemente.

Raft uns wehl bas Wort erfaffen, Wie es fam ans Schillers hand, "Denn bie Elemente haffen Das Gebild ber Menschenband!"

Weuer fpricht: Lafit mich jum Dach binaue, Durch's Gebalt laft frei mich ichlagen; Laft mich aus bem engen Saus Meine freien Flammen tragen! Fragt nur Abends eure Töchter: "Sabt die Gluth ibr aut bewacht?" Laft uur rufen eure Bachter: "Sabt auf Licht und Feuer Acht!" Spalter wie bes Glübwurms Schein Dlich zu euren Rergen flein, Sperrt mich in Laternen ein, Streut nur Niche auf mein Saupt, Bwängt in Defen meine Glieber, -Che ibr es felber glaubt, Schüttle ich mein Gluthgefieber Und, ber Freiheit lang' beraubt, Rafe ich entfesselt nieber, Und mit Bungen wie bie Suber Reifi' ich alle Schranken nieber!

Wind und Zufall, meine Burdage ben Lauern auf der Däufer Schwillen, Baffen wohl an off'nen Stellen, Um die freien Flammenwellen Mit des Sturmes wildem Rafen In die Höhen hinzublasen, Und die Lüfte zu vergtasen! Oben hoch auf jähen Dächern Tanz' ich auf den Schieferfächern, Ein Nachtwandler, der die böchste Spive Sich erfor zu seinem Sitze. Und der Glode eh'rner Munt Thut es allen Menschenselen

Dröhnend kund,
Daß zur Stund'
Wind und Feuer sich vermählen!
Und ich will zum Dochzeitseste
Eure Tempel und Paläsie
Mir als Hochzeitssackein schwungen,
Und von Gut und Hab' das Beste
Nimmersatt verschlingen,
Und in eurem Manerneste
Euer Silber, euer Goldzeschmeibe
Schmelzen mir zum Brantmachtleide:
Vis in diesem Flammentanz,
Fähig keines Widerstand's,
Ulles, was ihr Meuschen habt errichtet

Sft vernichtet, Eure Werke hundert und noch hundert Die die Welt bewundert, Sind verglommen und verzundert!

Und errichtet.

Waffer fpricht: hinmeg mit Edleufen und mit Dammen Lang' genug ließ ich mich bemmen! Ener Gras nicht wegzuschwemmen, Bollt ihr meine Bruft beflemmen? Soll ich länger Stlav' noch bleiben. Soll ich länger Dliihlen treiben? Soll in Zweigen mein Beaber Eure Schaufeln, eure Räber In Bewegung ftets erhalten? Soll versuchen benn ein Jeber, Für Ranale und für Baber Meine Arme mir zu fpalten? Soll gebulbig ich ftets halten Unter'm Roch von euern Bricken? Soll ich freundlich ftets ben Riiden Euern taufend Schiffen biiden? Bald in Buchten, Bald im Safen Soll ich ruhig schlafen? Bald befruchten Eure Saaten? Balb zum Rochen, Sieben, Braten Rüchendienst verrichten? Soll nach eurem Umt und Bilichten Dann in Keuersnöthen Dleinen eig'nen Bruber töbten? Soll ben Stanb und Edmuts ber Erbe Mus Gewändern, aus Geberbe Und ben Schlaf aus euren Augen Wegzuwaschen taugen? Nein! allmälia Wird mir biefes Joch ju schmählich,

Will mich nun zum herren schaffen, Will ber Fessel mich entrassen, Will nach eig'nem herzgelüste Auf der Erbe mich euch zeigen, Will die hohe Meerestüste Lüstern schäumend übersteigen, Und die große Wasserwüste Aus des Decanes Beden Soll zu aller Wesen Schreden Euer Weltall überbeden!

Denn bie Waffergeister Sind ber Erbe Meister; Ihrer Riesenstärke Sind bie Menschenwerte Unterthan!

Und auf meiner nassen Bahn Spiele ich in seichten Stürmen Mit Gebänden und mit Thürmen Wie mit kleinen Meergewürmen! Frei sein ist des Wassers Lust, Wegzuschleubern aus ber freien Brust,

Was ihr verhaßt,
Was ihr zur Last,
Ist sie der Krast sich froh bewußt;
Zu der Krast,
Die den Willen schafft,
Kommt die Leidenschaft,
Meinem Elemente erblich,
Menschen! euch sei sie verderblich!

Sturmwind spricht: Soll ich für Windmithiflügel Dienstbar sein auf jedem Sügel?

Soll ich blos bie Luftballone Söflich web'n aur blauen Bone? Soll ich blos bie Segel schwellen. Die Gewinnfucht balt auf allen Wellen? Soll, um Wetter ju verfünden, Knarrend an den Rabn mich binden? Soll in Balgen bilnn mich machen, Cure Spane angufachen? Auf, ihr Balder! Meine Rraft = Bermelber! Will in euren büstern Räumen Nicht niehr liegen, schlafen, träumen, Rein, Die Bäume will ich ritteln Und die Zweige will ich schütteln. Und die Stämme will ich fniden Mie ein Robr. Stamm und Aft in Stilden Schleubern boch empor! Und ben Wels will ich in Wettern Bon bem Gipfel nieberschmettern, Die Lawine von bem Giviel Will ich über Wälder = Wipfel In bas Thal binunterkebren. Und bie Schiffe auf ben Meeren Will zum Tange ich begehren, Will fie bei ben Rippen, Bei ber Gifenbruft voll Bacten Grimmig paden, Und an Klipben Gie gerfnaden. Will Steine Und Gebeine.

Sänier, Dächer, Thüren Durch die Lüfte führen!
Berren will ich an der Glocke Strängen, Daß sie heulen soll in Jammerklängen, Gleich den dürren Halmen
Will die Thürene ich zermalmen, Daß in dumpfen Tönen
Sie herniederbröhnen,
Und die Menschen es erkennen
Und die Luft Gebieter nennen!

Erbe ipricht: Wird's nimmer euch genügen Meinen Rücken wund zu pflügen? Dleine Saut mit Gifenfviten Sabbegierig aufzuriten? Müßt in meine Berg' ihr bringen, Wo metall'ne Ubern flingen? Müßt ihr in bes Bergens Schacht, In bes Bufens ftille Racht. Wo von ganberhaft'gen Dingen Meine bunflen Beifter fingen? Müßt ihr burch ber Sabsucht Macht Unter Bochen, unter Sabern Mir bas Golb aus meinen Abern Unter Tobesichmerz entringen? Müßt ihr graben meine Tiefen, Und bie Steine, Die ba ichliefen, Rinfen an bes Tages Brand? Und bie Erze, bie ba triefen Bon ber ichimmerweißen Banb. Reifen von bem Mutterland?

Dlugt ibr meine Felfen fpreugen, Diefe meine boben Abuen. Und mit euren Sandelsbabnen Durch bie Bruft fich ihnen brängen? Rein, ich will erheben meine Stimme Im gerechten Bergensgrimme Lang' genng bab' ich zusammgekanert Sgel gleich zusammgeballt, Sab' geschwiegen und getrauert Ueber jene Berrichgewalt; Lang genug bat bies gebauert, Enblich bin ich aufgeschauert, Und ich will bie Glieber streden, Daft Entfeten und Erfdreden Ener Antlits foll bebeden : Wie im Fieber will ich gittern. Und an allen Gliedern beben, Um mich felber zu gerfplittern, Und ben Ungeln mich zu beben. Kener, Flammen will ich ipeien Bornig aus ben Felfenschlünden, Um ben Menichen zu verfünden, Daß fie nun ihr Dlaft von Gunben Buffethuend, ichnell bereuen! Auf will meinen Mund ich machen, Bleich bem weiten Böllenrachen, Stäbte, Menfchen ju berichlingen! Und bie Berge follen frachen, Und bie Relfenmanbe ipringen. Bo bie Menfchen angftlich rennen, Soll ber Boben ichnell entbrennen,

Soll ber Boben schnell sich spalten, Und von heißen und von kalten Wassergüssen Aufgeklasst und weit zerrissen Gähne ihnen, wo sie fliehen mögen, Allerwegen

Tob entgegen!

So gejagt, und gum verberblichen Beidafte Ginten alle Clemente ibre Rrafte. Mls ber Schöpfer plöglich fich zu einem jeben Meigt und faget: Lagt bas Friedenswort mich reben! Seht ihr biefen blauen Simmelsbogen, Bift, es ift mein ew'ger Onabenbrief, Sterne find ale meine Bantidrijt burchgezogen Und bie Sonne, Die bort bangt fo tief. Ce ift mein Gnabenfiegel in ben blauen Bogen, Und ber Mont, es ift mein Aug', bas auch bei Racht Heber tiefes Briefes Bürgichaft leuchtent wacht, Und ber Morgenstern ift Berold jeden Tag, Daß mein Giegel Rachts ju meinem Baupte lag. Diefer Brief mit feinen blauen Blättern, Mit bem Giegel, mit ben Sternenlettern, Sagt, für wen hab' ich ihn ausgestellt? Für ben Menichen unten auf ber Welt. Wenn ben Dleniden Furcht und Unglud trifft, Schan' er ben Brief nur an mit feiner Edrift, Schreib' bann auf fein Bergensblatt, Was bem himmel er zu jagen bat, Denn ber himmel icant idon tief binein, Lieft bie Schrift, auch noch jo flein. Und fo lang' ber Brief ba oben fteht, Dicht zu Grund' bie Denschheit geht.

Ewig sieht ber Himmel oben, Wenn auch Elemente toben, Kehren sie zur Menschheit Gtück, Jum Gehorsam und zur Ruh' zurück. So ber Schöpfer sprach, und unter seinem Worte Baute sich im siebensachen Straht Eine hohe Rosenpsorte Ueber Weer und Land, und Berg und Thal: Und die Luft ist mild von Glauz durchslittert, Und das Fener schwamm im Regenbogen-Licht. Auf dem Wasser und der Anbert wieder zittert, Und die Erde sag anbetend auf dem Angesicht. Und die Elemente und der Menich zusammen Standen hulbigend in Gottes Friedens-Flammen.

# Der Befuch.

Bmei Schwestern, Die mit gartem Bergenstriebe Bon früher Rindbeit an fich jugethan, Mit felt'ner ichwärmeriider Echwesterliebe Sich bilbeten bes 'Lebens beitern Blan! Gie trennt ber Tob, ber mit gefrag'ger Lippe So gern bes Lebens frifche Blite naicht, Der gerne mit ber nimmer müben Sippe Der Jugend fuße Spiele überrafcht. Der jüngften Echwefter garte Senosvenblitte Umfafite idnell ber Muttererbe Stanb, Die Melt're mit gerriffenem Gemütbe, Sie blieb allein, ter tiifiern Edwermuth Raub; Und fieben Tage lang bat fie getrauert, Und fieben Rächte lang bat fie geweint, Bon Schwermuth und bom fellen Edmerg burchichauert, Blieb Rub' und Schlummer ibrem Ang' verneint. Und in ber fiebenten ber finftern Rachte, In ber ibr Bett mit Thränen fie begießt, Sind losgethan bes Eturmwints milbe Mlächte, Der Wolfen Regenschleuse fich ergießt: Es rüttelt an bes Tenftere Gijengittern Des Sturmes unfichtbare Riefenbant. Der Donner rollt, bag alle Pjoften gittern, Die Blite ichlenbern ihren Gadelbrand,

In immer neuen ichweren Regengüffen Entleert die Bolfe ben geborft'nen Strom. Und jeber neue Blitiftrabl zeigt gerriffen Des finftern Simmels ichwarz umbangten Dom. Da öffnet fich bie Thure, und ce schreitet Die Schwester bleich berein im Sterbgewand, Und nahet schwebend fich bem Bett, und breitet Sin au ber Schwefter ihre weife Sand. Und naht fich auch ber Schwefter Lagerstätte, Und fpricht mit geifterhaftem Ton an ihr: "D Echwester, falt ift's brauß' in meinem Bette. D riide bod und theil' bein Bett mit mir." Erichrocken ipringt fie auf, und ichnell verschwunden Berfloffen in ber Luft mar bie Weftalt. Sie balt es für ein Luftgespinnft ter Stunten, Das mitternächtlich ichwarzes Blut umwallt. Und in der zweiten Racht zur felben Stunde Steht ihre Schwester wieberum vor ihr Und lisvelt mit tem tobtenbleichen Munde: "D Schwester, theile boch bein Bett mit mir. Mein Lager brauß' ift falt und naß, mir beben Die Glieber, ich fann braugen nicht mehr fein. D lag mich liegen an bein Berg voll Leben, Lag, Schwefter, mich in's Bett zu bir binein!" Sie fpricht's und faßt fie an, ba jagt ber Schreden Die Schlimmernbe von ihrem Lager auf, Und wieder glaubt erwachend fie, es neden Des Blutes Bilber fie im fcmarzen Lauf. Und in ber britten Racht gur felben Stunde Romint wieber ihre Schwester, und bie Sand Bebt flebend fie, bas Ang', bas boble, runbe, Dlach ihrer Schwester lichtlos ausgespannt;

Und über ibr Geficht fahrt fie bernieber Mit eif'ger Sand, und fpricht obn' Unterlag: D Schwester mein, wie schauern mir bie Glieber, Mein enges Bett ift bumpf und fühl und nag. D rud' jur Geit', bag ich bei bir erwarme, D riide, Schwester, schnell gur Geite bich!" So flebt fie bumpf und ftredt bie Anochenarme Rach ihrer Schwester aus, so inniglich, Und biefe, angejaßt von Schred und Brauen, Entfett fpringt fie von ihrem Lager auf Und weint und betet fromm, bis an bem blauen Ugur bes Tages Wagen gieht berauf. Dann fendet fie mit andachtsvollem Bergen Um einen gottgeweibten Brieftermann, Und treten betend mit geweihten Rergen Den Weg binaus jum fernen Rirchboj an. Und als fie fommen an bes Grabes Stelle, Bezeichnet von tes Krenges Friedensftab, Da fah'n fie von tes Regens wilder Welle Durchwühlet und burchriffen gang bas Grab, Bergebens juchen fie mit beil'gem Schauer Die Tobtenbahre, Die Die Leiche barg. Und finden endlich an bes Friedhojs Mauer Dabingeschwemmt ben friiden Tobtenfarg. Und mit Gebet und andachtsvollen Babren Bestatten fie bie Leiche wieber gu. Und alle and'ren Nächte, fie gewähren Der frommen Schwester ungeftorte Rub'.

# Der Liebe Macht und ihre Gränzen.

Wer mißt ber wahren Liebe Macht, lind mer erforschet ibre Grangen : Der gablt in einer Frühlingsnacht Die Sterne bie am himmel glängen ! Wer bat ber Liebe Dlacht belauscht, Und wer erwäget ihre Kräfte: Der bat bes Sturmes Rraft belaufcht In feinem faufenben Befchäfte! Wer kennt ber Liebe Allgewalt Und weiß, wo ihre Kraft fich enbet: Der ruft bem Blitiftrabl gu: "Jett Salt!" Den eine Bolte gudend fenbet! Wer weiß, mas beiße Lieb' vermag, Und was ihr tollfühn wohl gelinget: Der weißt, wann fich ber lette Tag Dem Ocean ber Zeit entringet! -Roberigo, ber bie Leier fchlug, Ein Ganger, viel geliebet und belobt, Der Liebe Gift im Bergen trug, Er hat ber Liebe Rraft erprobt. Mur einmal bat er flüchtig fie gefeb'n, Die bobe, unbefannte Schöne, Da war's um Sang und Rub' gescheh'n Und büfter flangen feine Saitentone.

Er fuchte fie in jedem Areis, Wohin nur Frauen immer famen, Da endlich lächelt ihm bas Glück, Das felten in ber Lieb' Geleite, Im Schanfpielbans beim nenen Stiid Befommt er Blat au ihrer Seite. Erft iduchtern, faßt er balb fich Dluth Und fpricht mit aller Liebe Tener Bon feiner tiefgefühlten Gluth, Wie sie bas Leben ibm macht thener: Bon feinem blauen Auge ftrabit Der echten Liebe bobe Rlarbeit, Gibt bem Befühle, bas er malt, Bewalt und Weihe beil'ger Wahrheit, Und bingeriffen von ber Borte Rraft, Die von bes Dichters Lippen quellen, Erfaßt auch fie bie Leibenschaft Mit ibren aufgejagten Wellen. Er ichwört bei feinem Wohl und Weh', Bu folgen ihr im gangen Leben, Wo fie auch weil', wohin fie geh', Er made Berg' und Rlufte eben; Und ftiege fie in's tiefe Dlecr. Und auf tes Chimboraffo's Bobe, Er ginge immer nach ihr ber, Gebannt an ibre Baubernähe. Das rithrt fie, und mit leifem Wort, Alls wollt' bie Scham fich felbst nicht boren, Bestimmt fie bebend ibm ben Ort, Das Bündniß fefter gu beichwören : "Um Sonntag" - "vier Uhr" - "Nachmittag" -"Im Tivoli" - "tann ich es magen," -

- In ihrem ftillen Tone lag Der erften Liebe ichnichtern Bagen. "Sie folgen" - "über Berg und Rluft, Bum himmel und gur Bolle!" Go Bort um Bort vertraut ber Luft, Trägt bin und ber ber Tone Belle; Und um vier Uhr Sonntag stand Er im Tivoli voll Furcht und Zagen, Das Feuerauge sehnend ausgespannt, Er fühlt voll Macht bas Berg laut ichlagen' Bergeffen hat er, um ben Ort Bu fragen, auch um ihren Namen; Die Menschenmenge reift ibn fort, Die schaarenweise beute famen. Bergweifelnd und im vollen Lauf Durchschreitet er bie große Menge, Jago suchend, immer ab und auf, Bertheilt bas treibende Gebrange, Die sich balb bort und balb auch bier Um Rutichbabn, Gautler, Springer ichaaren, -Die Beigersehnte ift nicht bier, Gein Blid fann nirgends fie gewahren. Da fast ihn eine Sant, er fieht fich um, Sie steht vor ihm im Strablenglange, Sein Ange fpricht, fein Mund bleibt ftumm, Sie war bie Schönfte in bem Frauenfrange. Sie nimmt ihn ichweigend bei ber Sand Und führt ibn in ben Rreis, vor Allen, Und als fie in ber Mitte ftand, Läft fie ben feid'nen Mantel fallen, Und ein Geweb' von Seib' und Gold

Umfliefit bie munberschönen Blieber;

Sie sieht ihn an: "Du hast's gewollt,
So solg' mir jett und niemals wieder.
Ich bin Sciltänzerin, und hier
Prangt hoch das Seil, das ich besteige.
So solg', wie du geschworen mir,
Daß sich die Macht der Liebe zeige.
Geschworen hast bei deinem Heil,
Zu solgen mir, du Mann der Lieder;
Wohlan, so tanze auf dem Seil
Mir nach, nur einmal auf und nieder."
Der Dichter bleibt gesassen, spricht:
"Da muß ich höslichst protestiren,
Seiltanzen kann die Liebe nicht,
Sie kann blos an dem Seil uns fübren."

## Ei!

## Ein Sulbenfpiel.

Ceitenftud ju tem Gedichte "Da !"

Die Sulbe "Ra", Die tann fich gliidlich preifen, Es nahm ein Dichter fich ichon ihrer an; Um ihre Wichtigkeit uns zu beweisen, Berfafit er: "Ra" ein völliger Roman. Die Gulbe "Gi" jedoch wird faum beachtet, Man glaubt, fie bab' im Leben fein Gewicht. Darum bab' ich fie naber mir betrachtet, Und widme nun ihr bies Gedicht. Die Sulbe "Ra" ift früher zwar gefommen, "Na" bas ift nun nicht anders mehr, Doch ob bas jett ben Dauth mir bat benommen? "Ei," bas beschämte mabrlich mich zu febr. Das Wörtchen "Ei" fpielt eine große Rolle, Und ift bei allen Menschen engagirt. Der Weise, wie ber Harr, ber Grieggram, wie ber Tolle, Bon jedem wird es in bem Mund geführt. Gin Beispiel nur: man neunt von unierm Leben Die Che als ben Sauptabidnitt ftets frei. Bewiß, weil's in ber Eb' uns vorfommt eben. Als ob bas Saupt uns abgeschnitten sei. Deun, nach ben erften Mlittertagen, Die Alitterwochen ebebem genannt, Da steht die Frau mit Mißbehagen Und nestelt an bem Sanbenband.

Der Mann fitt mit getheiltem Bergen, Das zwifden Beibden und Cigarre ichwantt, Das nun nach Symens Fadel nichts als Rergen Und einen Fibibus verlaugt. 3m Winfel fitt bes Chefataus Futter. Der himmel fteb' ben jungen Frauen bei! 3m Wintel fitt bie liebe Schwiegermutter, Die Bratiche in ber Che-Melobei; Der Sausfreund fitt und gupft an Batermörbern, Streicht fich bas Schöpschen wundernett, Und um bie Beit ichnell gut beforbern, Entspinnt fich folgenbes Quartett: "Ei!" fagt ber Mann, "tu wirst ja gar nicht fertig Beut' mobl mit bem vertracten Sanbentant, Du weißt, ber Wagen ift icon lang gewärtig, Wir fahren beut' binaus auf's Land !" -"Ei, nur Gebuld, mein Berr und mein Tyrann." -"Ei boch jum Gudgud!" jängt nun im Golobrummer Die Schwiegermutter aus tem Wintel an. "Ei ei! Fran Schwiegermutter, auch icon munter? Traftiren wieber uns mit bem Beidrei?" -Dem Sausfreund wird bas Ding ftete bunter, Er ftreicht bas Saar und benft im Stillen : "Gi !" Der Mann jeboch, betroffen und betreten, Salt lange nimmermehr an fich; "Gi, taufend Wetter! bas muß ich verbeten, Sei nicht fo fdnippifd, Fran, ich warne tich!" Da gudt fie hämisch mit Den Augenbrauen, Und stemmt bie Sanbe in bie Geit' babei, Und nabet fich, um ihm ins Mug' gu ichauen, Und faget nichts, als blos ein schnippisch "Ei?!"

Dies "Gi" icheint tiefer ibn zu treffen, Mls jebes Bant- und Stachel = Wort. "So, ei!" fagt er, um ihr blos nachznäffen, "Gi!" breht barauf mit Saft fich von ibr fort. -"Gi, ei, ei!" fagt nun ber Sausfreund leife, "Dies Ungewitter ift mir Connenschein. "Darf, gnad'ge Frau," ipricht er in garter Beife, "Ich bis jum Bagen 3br Begleiter fein? -" "Ei ja wohl! Dech nur bis zum Wagen? "D nein, Gie fahren beute mit uns aus " "Ei ei! Ei ei! Das will mir nicht behagen!" Läft nun bie Schwiegermutter fich beraus. Der Freund reicht nun ben Urm ibr bin bebenbe. Der Mann mit einem Bergen, ichwer wie Blei. Der reibt verbiffen fich bie Sanbe : "Ei ei, ei ci, ei, ei, ei, ei, ei, ei!" So fonnt' ich Ihnen Bieles noch ergablen. Bon tiefer Golbe "Gi", mir war' nicht bang, Doch fürcht' ich, und es fann nicht fehlen, Sie jagen endlich : "Gi, bas mabret lang!" D'rum fühl' ich es mit Boblbehagen, Wer schweigt zu rechter Zeit, ift flug; 3ch hoff'. Sie werben gutig fagen: "Ei! für 'nen Scherz ift's aut genng."

## Der Franen-Senat und das Schluß-Protokoll.

(Ein Schwant.)

Anna, Glife, Cophie, Doris, Robert.

Robert

(fommt mit einem Bapier und einer Bleifeder in ber Sant).

Deut' also kommen wieder sie zusammen Bei meiner Frau hier in dem kleinen Saal, 3ch will einmal zum Horchen mich verdammen, Notiren mir in wenig Worten jedesmal, Was alles in dem Nath wird vorgetragen, Woven sie immer schwaßen ohne Rast.

Doch still! Da kommen sie mit Wohlbehagen, Nun heißt's: hübsch sachte ausgepaßt.

(Er zieht sich zurück, die Damen kommen.)

Unna.

Willommen benn, ja tausendmal willommen, Wir bielten tange schon nicht mehr Senat, Indessen ist so Manches vorgesommen Bon Wichtigkeit im Frauenstaat.
Da gibt's so Manches wohl zu bebattiren, Ju consultiren und zu referiren, Wollen Sie gesälligst sich bazu bequemen?

Sopbie.

3ch bin ber Chronique und ber Mobe Referent.

Elife.

3ch lag bie Dlänner mir nicht nehmen.

Doris.

Die Politik, o! bas ift mein Clement. M. G. Caphie's Schriften, III. Br. Unna.

Die Politik ichlägt auch in bas Fach ber Mobe, Wie Niederländer Spigen und ber turk'iche Bund!

Sophie.

Politit, o bie haff' ich noch im Tode, Da hören Sie boch lieber meinen Fund.

Elife.

So laffen Gie boch endlich emras boren.

Cophie.

Die Frau Accife-Räthin ift Homvopath!

Ach wirklich? -

Elife.

In ber That - ?

Doris.

Darauf wollt' ich schon längstens schwören Weil ihr Gespräch nicht Salz noch Pfeffer har, homöopathen sind Politiker eben, Beweisen, bag man Nichts mit Nichts curirt.

Anna.

Auch bie Theater jett hombopatisch leben, Sie nehmen fast ja gar nichts ein.

Sophie.

Doch biefes Lob, bas muß man ihnen geben. Das Pulver haben fie erfunden gang allein!

Elije.

Die Männer find auch schon Homöopathen, Berichreiben ja ben Frauen gar nichts mehr; Nur über Männer muffen wir berathen, Denn bie verschlimmern jeht sich täglich mehr.

#### Cophie.

Uch, Liebste, reben Gie bod nur gescheibter, Es gibt jest Männer nicht mehr auf ber Welt, Nur Schwimmer gibt's und Naucher noch und Reiter, Nicht Ritter mehr, wie's uns gefällt.

Anna.

Die Männer! Früher fingen fie boch Teuer, Sie glüheten, jest ranchen fie nur noch.

Doris.

Sie schwimmen zwar jetzt ungeheuer, In Cirfeln bleiben trocen fie jeboch.

Elije.

Ja, ihr Gefprach, bas fennt nur ein Bebifel, Die Pferbe, o ba find fie unerichopilich b'rin.

Doris.

D! o! Ein Pferd ift ein angiebender Artifel, Die gehen alle boch nach ibrem Ginn.

Sophie.

Man glandt in ibrer Pferde-Unterhaltung, Daß nur von einem Mädden Rede fei: "Der Kopf, ber hals, bie eble haltung, Das Feu'r, ber Gang, wie ftolz und frei!"

Anna.

Will man bie jet'gen Manner ibealifiren, So ift bas Nothigfte babei ein Gaul.

Doris.

Man muß fie reitent sichwimmend porträtiren.

Sophie.

Mit einer Savannah : Cigarre in bem Maul.

Anna (ju Glife).

Du fiehst, bag bu's zu weit getrieben Mit beiner Männergunft, mein Rinb!

Elife.

Uch Gott! Die Männer und die Lachse muß man lieben, Wenn sie auch troden und geräuchert sind.

Sophie.

Und ihr Betragen, so nachlässig und verächtlich, So schlotternb, à l'anglais, wie eine Klingelichnur.

Doris.

Politit! Man ift nicht mehr "äußerst rechtlich", Man ist jetzt immer "äußerst lintisch" nur.

Anna.

Und "Liebe", "Liebe" wird nicht mehr getragen.

Sophie.

Ja, bie Couleur ift lang' nicht mehr im Flor.

Doris.

Man trägt jest Changeant, Herz, Gilet und Kragen, Franzöf'ichen Leichtstinn und ein span'iches Rohr!

Sophie.

Sie sitzen stets an öffentlichen Platen, Benn wir auch steh'n, fie thun wie blind!

Anna.

Das ist, weil sie bie Sittsamkeit so schätzen!

Doris.

Politit nur, weil sie ein Feind von "Aufstand" find

Elife.

3ft's besser benn, wenn sie uns sitzen lassen, 2118 wenn sie uns lassen steh'n?

Anna.

Und eitel find fie, eitel, taum gu faffen, Bei'm Spiegel tann man ftets fie jeb'n.

Sophie.

Doch wenn fie auch in taufent Spiegel ichauen, So ichaut boch bei ben meiften nichts heraus.

Deris.

Wenn sie fich suchen Braute, Frauen, Da feb'n fie wie bie Zebra aus.

Elife.

Ja, wenn sie frei'n, sind meist sie joon bergumer, Berliebt, verlobet und verlebt find sie zugleich.

Doris.

Ein fleines Wörtchen macht bie Aelt'ften munter, Es ift bas wingig fleine Wörtchen "reich".

Elife.

Die Treue haben fie verrauchet und verichwommen, Sie fennen biejes Wort faum namentlich.

Sophie.

Und weil bie Treue auf ben hund gekommen, So führt jast jeber einen hund bei fich.

Doris.

Ja, vor ber Che ift ber Mann gebänbigt, Uls ob's bae Stud "bie Zanberflöte" mac'!

Anna.

Doch in ber Che ist bas balb beenbigt, Da heißt bas Stild "ber Bassa und ber Bar". Zum Beispiel nur von meinem Mann zu sprechen, Das ift so ein besebter Contrabaß — Robert (für fid).

Ud, jett ift's Zeit schon, sie zu unterbrechen, Soust wirb zu arg für mich ber Spaß.

(Er tritt berver.)

Anna.

Wie - mein Gemahl, wie find Gie bergekommen?

Doris (ju ben Undern).

Ich weiß gar nicht, was bas bedeuten foll.

Robert.

3ch hab' nur hie und da ein Wort vernommen, Bracht' flüchtig es zu Protofoll. Es ift nur dann und wann ein Wort gewesen, Nur manches Mal ein halber Fang, Ich will den Inhalt des Senats nun lesen, Bielleicht finden Sie d'rin den Zusammenhang.

"Ich lass tie Danner und — bie Nieberfänder Spigen — noch im Tode nicht — die Fran Accise-Räthin — will in Satz und Pseiffer — leben. — Die Homsopathen — beweisen, daß — die Franen sich verschlimmern täglich. — Reiter — schwimmen — in Cirteln. — Ein Pserd ist — von einem Franenzimmer — der Kopf. Die Rede — von einem Gaul — muß man portraitiren. — Mit dem Maul — Liebe haben sie's zu weit getrieben. — Die Politit — nägt jest — Gilet und Kragen — und ein span'sches Rohr. — Die Männer suchen — Bräute, Franen — wie die Zebra — die Uelt'sten sind verraucht und — auf den Hund gekommen. — In der Sche — ist gebändigt — der Bür — zum Beispiel (Unnen's Kand ergreisend) bas ist so ein Contrabaß." —

Unna.

Nun muß bas tolle Beug id unterbrechen, Sonft wird zu bunt uns Allen noch ber Spaß.

(Serportretend und bie Undern bei ber Sand faffend.) Die Situng ift für jest beendigt und beichloffen, Doch hat's ein Mann gebort, und hat es ibn verbroffen, Daß wir mit manden argen Gloffen Bon Bfeifentöpf' und Roffen Uns über ibn ergoffen, Dog' er fich nicht erbogen, Bebent', wie er mit ben Genoffen In Worten, Liebern und in Boffen Mit Wit auf uns geichoffen; D'rum fagen wir es offen, Wir wollten es probiren, In beigenb fpitigen Stoffen Uns nur ju revanchiren; Doch wirb es, wie wir hoffen, Micht Jeben irritiren. Der fich nicht fühlt getroffen. Der wird icon applaubiren.

# Sensitiven und Flatter = Rosen.

## Unglückliche Liebes - Anträge eines armen Poeten,

ober:

Rrantheite-Umftande eines Sageftolzen.

1.

auern Gurfen, suffen Bliden Müßt ihr aus bem Wege weichen, Sonsten wirb ein grimmig Zwiden Ener Inneres beschleichen.

> Schwarzen Kirschen, blonden Haaren Müßt ihr aus bem Wege gehen, Sousien werbet ihr erfahren Große Schmerzen, große Wehen.

Weiße Bohnen, rothe Wangen Dürft burchans ihr nicht berühren, Sonsten werbet heiß Berlangen Und ein Dürsten ihr verfpüren. Gelbe Erbien, blaue Augen Müßt ihr ebenfalls vermeiben; Beibe würden dazu taugen, Zu vermehren eure Leiben.

Raltes Wetter, beifies Schmachten, Bringen beibe gleichen Schaben; Enges Bohnen, weites Trachten Wirb viel Unbeil auf ench laben.

Em'ges Fürchten, em'ges Hoffen, Und bie Furcht vor Bätern, Müttern, Läßt ben Beg zum Uebel offen, Heißt bas Uebel forglich füttern.

Furcht und hoffnung von fich ichleubern, Leib und Lieb' nicht überlaben, Fuß und herz in warmen Kleibern, So bewahrt uns Gott vor Schaben.

2.

### Entichluß.

Enblich foll ber Gudgud holen Diesen Junggesellenstand, Lasse mir die Stiefel sohlen, Zieh' auf's Freien durch das Land.

Streich' ben Schmurbart mir zurechte, Leg' ben weißen Kragen um — "Ja, mir blibt vielleicht die Rechte Doch hier irgendwo hernm."

Bierlich schlinget um die Beste Meine gold'ne Kette sich; — "Ich verdiene boch die Beste Unter allen, sicherlich!"

Nehm' ben Frad, ben vielerprobten, Der schon ag bei Millionars; — "Allen annoch Unversobten Mache jeto bie Honneurs!"

Und bie Sanbidun, auch, die gelben, Bieh' ich felbstgefällig an; "Alle Mädchen sind bieselben, Ein Boet 'f auch ein Mann!" Span'ices Rohr nit golb'nem Anöpicen Nehm' ich bilblich auch hervor; — "Schlanker Leib mit blondem Köpichen, Fügjam, biegjam wie ein Rohr!"

Und mit einem Ehrensprunge Sag' ich meinem Spiegelbild: "Bist ja boch ein Wetterjunge, Lieber Mority! wenn es gist!"

Mache bann noch tausend Faren Bor bem Spiegel bin und ber; — Bin gescheibt und gut gewachsen, Liebe Mätchen, wollt ihr mehr?" Aller Anfang ist schwer.

Klopfte an bie Flügelthüre, Und ein Stimmen ruft: herein! "Ach, Parbon, wenn ich genire," — — "D! ich bitte, gar nicht, nein!"

"Ift Papa nicht gegenwärtig?" —
— "Ging gerab' in's Kaffeehaus."
Frag' und Antwort ist nun fertig,
Und die Unterhaltung aus.

"Und Mama ihr Wohlbefinden?"
— "Danke höflichst, es passirt!"
Weiß nun nichts mehr auszusinden,
Was zu meinem Zwecke führt.

Doch nach einer langen Pause Sagt' ich enblich sehr galant: "Da bie Eltern nicht zu Hanse, Bitt' ich Sie um Ihre Sanb."

Und oom Seffel sprang sie schnelle, Ging zur Thure rasch hinaus, Rief zurück mir von ber Schwelle: "Herr! auch ich bin nicht zu Haus!"

### Wiederholung.

Dort brüben bie Brunette, Mit garten, blaffen Wangen, Las meine Klingsonette Stets emfig mit Berlangen.

Sie las ftets meine Berse Im geistigen Triumphe, Bergaß babei bie Ferse Zu schließen an bem Strumpfe.

"Mein Fräusein, Sie entschuld'gen Der Muse kühnes Feuer, Ich tomme, um zu hulb'gen, Ich tomme als ein Freier!

"Wenn Sie die Jand mir reichen, So sollen Sie auf Erben In Liebern sonder Gleichen Berherrlichet auch werben.

"Wir wollen bann im Nether Ein höh'res Leben wanbeln, Und für ein Bill'ges fpater Berlegern es verhanbeln. "Du bift allein im Glanze Der Preis all' meiner Lieber, Berkaufe bann bas Ganze Um schönen Preis auch wieber!

"Um unf're Liebe bauen Sich auf ber Dichtkunft Bäume Bom Azurhimmel thauen Befeligende Träume."

Da schlägt bie Angenliber Sie auf und fragt mit Beben: "Und tannst Du, Mann ber Lieber Auch Equipage geben?"

Und wie ein bummer Junge Steh' ich mit offnem Munbe, Bin wieber auf bem Sprunge Bur nenen Werbungs : Runbe.

### Roch einmal!

Einmal hab' ich ihr begegnet Auf ber vollen Promenabe, Süfe Blide hat's geregnet, Und fie lobte meine Suabe,

Und bas Túch durft' ich ihr tragen, Mit ben großen, rothen Blumen. Und ich lobt' ben Spigenfragen Bon ben beiben alten Muhmen.

Ging nun, um sie anzuhalten: "Fräulein! bin ein Junggeselle, Würde mich ganz gut gestalten Zu ber häuslichen Novelle.

"Ein Poet bin ich, ein Dichter, Aber Alles nur in Ehren, Und als Shemann, als schlichter, Könnt' ich wohl ein Weib ernähren!

"Würbe noch ein Summchen bleiben Bu bem Braten alle Wochen, Ich verstehe gut zu schreiben, Sie verstehen gut zu fochen. "Was Sie tochen, werb' ich effen, Und Sie lesen, was ich schreibe: Ift uns bann nicht zugemessen Götterkost an Seel' und Leibe?"

— Und ein "Ja" schien auszuhauchen Diese süße Herzenspuppe, Und ich sah im Geist schon rauchen Meine gute Hausmannssuppe.

Und fie girpte: "Mit Bergnügen, Milffen meine Ettern fragen; Töchter muffen stets fich fügen, Thuen, was die Eltern sagen."

Und es kamen jum Senate Bater, Mutter, Bettern, Bafen. Um bei'm großen Richterrathe D'reinzusteden ihre Nasen

Und Papa, ber Stockphilister, Maß mich mit ber Laben - Elle, Und Mama und brei Geschwister Bilnschten meine Haus - Tabelle.

Und es schrieen vom Orchester Sieben Tanten, sieben Nichten: "Aber sagen Sie, mein Bester, Lebt ber Mensch benn von Gebichten? Und es brohten siebzehn Beiber Und ber Ohm, ber Seifensieber, "Komme mir mit beinem Schreiber, Mit bem Tintenfisch nicht wieber!"

Und bie Grofmanna, sie greinte, Und es siennte eine Tante, Und bie gute Tochter weinte, Bis ich aus bem Hause rannte.

6.

Nur zu!

Freier haben bide Sohlen, Leicht zu tragen find bie Rörbe: Und man trachtet unverholen, Daß man neue fich erwerbe!

Auf bem Plat im britten Stode Sitt am Fenster bie Bewußte, Eine jebe blonbe Lode Bleichet einem Schlangenwufte.

Sab' gesprochen eine Menge, Um Berzeihung fie gebeten, Als ich nenlich im Gebränge Auf bie Fuße ihr getreten.

"Sie, mein Frünlein, find erforen, Romme, mich zu becfariren, Ein Genie bin ich geboren, Nie wird fich Genie geniren!

"Bill Dich führen zum Altare, Bill bas Eh'band um Dich schlingen, Diese Locken, bick und rare, Bill ich unter Haube bringen. "Dies Gebicht, bas nagelneue, Nimm als Zeichen Deiner Gnabe, Manuscripte will ich ftreuen Dir auf Deine Lebenspfabe!"

Als ich g'rabe so erwarme, Deffnet plöhlich sich bie Thure, Und sie flieget in die Arme Einem langen Offiziere.

Bor Entfeten fuhr ich rudlings, Rieb bie Augen immer wieber, Und vergeffend jebes Budlings, Sturge ich bie Treppe nieber. 7.

#### Endlich

Gianbt mir, niemals ganz vernagelt Fühlet sich ein Kraftgenie, Und er geht, wenn's Kürbiss' hagelt, Lächelnb unter'm Parapluie.

Zog ich ab mit langer Nase, Macht' ich meine Nas' boch breit, Trot bes Kriegsmann's Ohm und Vase, Wird Michaeli boch gefreit!

Kenne eines Fabritanten Sieben Töchter in ber Stabt, Alle haben zwar Amanten, Einen Freier feine hat.

Seißen Pepi, Life, Dore, Mali, Tini und Kathrein, Doch die Jüngste heißt Aurore, Und Aurore muß es sein.

"Ach, Aurora! Morgenstunde! Dlusenfreundin, hör' mich an! Hast Du nur brav Gold im Munde, Bin ich schon ber rechte Mann. "Mache, Holbe, keinen Einwand, Fabrikant bin ich allhier, Denn Dein Bater bruckt auf Leinwand Und ich brucke auf Papier!

"Meine Waar' ist auch nicht schlechter, Ich verkause sie so so; Aber sieben große Töchter, Die verkaust man nicht en gros.

"Du bist schön und ich passire, Du hast Gelb und ich Vernunft, Daß sich Gelb mit Geist melire, Daraus wird die rechte Zunft!"

Und sie sant in meine Arme Wie Kattun, und sagte: "Ja!" Plöhlich, daß sich Gott erbarme, Stand ich als ein Bräut'gam ba.

Beibe Eftern, vom Theater Kamen grab' zu Hause schon. Schwiegermutter, Schwiegervater! Giebt es einen schönern Ton!?

Mutter gab mir ihren Segen Und die Schwestern wurden bleich, Bater fagte: "Meinetwegen! Aber eines fag' ich euch: "Warten mußt in jebem Falle Mit ber Hochzeit ihr sobann Bis bie ältern Schwestern alle, Alle haben einen Mann!"

Zitternb und vor Schreden stutzend, Stand ich wie ein Schafstopf ba, Als ich noch bas halbe Dutzend Canbibaten vor mir fab.

"Guten Abend, ich empfehle Dich für jetzt auf turze Zeit, Und bereite meine Seele Bor auf eine Ewigkeit." 8.

## Entsagung.

Eine tenn' ich, Buchs und Ban Ebenmäßig und harmonisch, Und bes Auges tieses Blau Wie ein Griechen - himmel, jonisch.

Und ein nächtlich bichtes Haar, Das um holbe Wangen bunkelt, Und ein süßes Sternenpaar, Das durch biese Dämm'rung sunkelt;

Und ein süßer Purpurmund, Der als Rose sich gespaltet, Und bes Lächelns Grüdchengrund Wo die Anmuth schafthaft waltet;

Und bes Wortes milben Klang, Der von biesen Lippen fliehet, Und im Herzen bann noch bang Magisch seine Kreise ziehet;

Und die Seele, die sich zeigt, Und des Beistes schöne Regung, Wenn sie spricht und wenn sie schweigt, Und in jeglicher Bewegung. Wenn ein Blid mich finnig trifft Aus bes Auges eblem Bogen, Scheint ein Zug ber Zauberschrift Freundlich mir und holb gewogen.

Und gewaltsam füllet bann Silfer Bahnfinn meine Seele, Treibet mich gewaltsam an, Daß ich's länger nicht verheble,

Ihr zu fagen: "Werbe mein, Silf mir meinen himmel bauen, Und als Sonne fei barein Deine Liebe anzuschauen.

"Werfe einen Liebesstrahl Auf die Trümmer meiner Tage, Daß des Herzens Grabesmal Milben Schimmer um fich trage."

Doch ich schwerg' und reiß' mich los, Weil ich nimmer möcht' verschulden, Daß bes Frühlings jüngste Ros! Lieb' bes Herbstes soll erdulben. Beimtehr und Beruhigung

Schidjal hat sich streng verichweren Reine Frau soll ich erwerben Ohne Frau warb ich geboren, Ohne Frau soll ich auch sterben

Sab' in Aepfel 'neingebiffen, So in fuge, wie in faure, Ruhig ift nun mein Gewiffen, Freue mich, bag ich bebaure.

Werbe mich schon bort vertheib'gen, Daß ich lebig bin geblieben, Denn ich tann es boch beeib'gen, Daß ich fleißig war im Lieben.

Wenn ich batt' gur Frau genommen Mue, bie ich liebt' im Leben, Hatt' ich Banbel wohl bekommen Mit bem großen Sultan eben.

Wenn genommen mich jum Gatten Alle, bie mir Treu' geschworen, Batt' ich langst bas Reich ber Schatten Bur Erholung mir erforen. Doch ber himmel ist genäbig, Er verläßt bie Deutschen nimmer; Und ich bin noch immer ledig, Und ich liebe auch noch immer! —

## Weihnachten.

Abend ift's, ein heller Schimmer Sat bie Fenfter rings erhellt. Und in jedem ihrer Zimmer Ift ein Chriftbaum aufgestellt.

Bunt mit Lichtern und mit Banbern Ift ein jeglicher beschwert, Mit Geschenken, mit Gewändern, Die ber liebe Chrift beschert.

Wo nur ift ein fleines Fledchen, Elternliebe füllt ben Raum, Bauet in bem fleinsten Edchen Ihren Kinbern einen Baum.

Und viel' taufend Rinder fpringen Jauchzend um die Eltern ber, Tangen mit ben bunten Dingen In ber Stube freng und quer. Und es hat in biefer Stunde Jedes Kindlein seine Luft, Hängt an seines Baters Munde, Liegt an seiner Mutter Bruft.

Und mir war's, ich war' ein Knabe, Traurig, arm und gang verwaift, Dem auch mit ber kleinsten Gabe Niemand heute Lieb' erweist.

Und ich ging, allein, verlaffen, Liebend, aber ungeliebt, Durch die froh bewegten Gaffen, Fröhlich fremm, und fromm betrübt.

Und bei jebem hellen hause Sprach ich bei bem Fenster 'nein: Laft boch zu bem froben Schmause Mich verwaistes Kind hinein!"

Alle Kinber haben heute Ihre Bäumchen und ihr Licht, Alle haben ihre Freude, Ich nur, ich allein nur nicht!

Alle Fenfter, alle Laben Blieben mir verschloffen fest, Niemand tam, mich einzulaben Bu bem beil'gen Liebesfest. Und ich fchritt mit bangem Bergen Durch ber Gaffen vollen Raum, Dachte an viel bunte Kergen Und an manchen Weihnachtsbaum,

Die von theuren Etternhänden Und von suger Liebeshand, Angethan mit Liebesspenden, Dir auch einstens schön gebrannt!

Und bie Kerzen find verglommen, Und bie Bäume find verborrt, Alle find fie mir genommen, Ich bin bier, und fie find — bort! —

— Plöglich sah ber ernste Riese Bom Sanct Stephansplat mich an Und mir war's, als ob er wiese Mit dem Finger hoch hinan,

Nach bem licht erhellten himmel, Rach bem unermessinen Raum: "Jenes ew'ge Sterngewimmel Ist bes Baters Weihnachtsbaum,

"Den er mit ben gold'nen Aesten Tausenbarmig ausgespannt Allen Kinbern, allen Gästen, Die ihn Bater je genannt. "Und ein jeber biefer Sterne Ift ein Meines Fenfterlein, Und man schauet aus ber Ferne In ben himmel burch fie 'nein.

"Durch bie Fenster sieht man sigen Chrift, bas holbe Kinbelein, Und bie lieben Gaben schnitzen Für bie Menschen, groß und Kein;

"Und man schaut es von ben Zweigen Un bem großen Sternenbaum, Beihnachtabend nieberfleigen Bu ber Menschen buntlem Raum;

"Und es geht herum bescheren Allen Kindern, jung und alt, Und den Kindern, die entbehren And'rer Liebe Allgewalt,

"Zeiget tröffend es im Dunkeln Auf des himmels Beihnachtstifc, Bo die taufend Kerzen funkeln Und die Lampen bunt und frifc.

"Da beschert ber große Bater Jebem Kind sein Sternelein, Das sein Leiter und Berather In ber Lebensnacht soll sein. "Bo am Beihnachtsabend immer Einsam steht ein Menschenkinb, Schau' es nach bem Sternenzimmer Hoch am himmel nur geschwind,

"Und sein Sternsein wird icon blinken, Als fein eig'ner heiliger Chrift, Wird mit sugem Strahl ihm minken, Dag fein Kind verlaffen ift."

## Das Schreibzeng - Gefchenk.

Ich sende Dir den Quell, aus bessen Brounen Mir meines Daseins einziger Troft noch lacht, Wenn rings versunten alle Lebenssonnen In meines Schickals sternenloser Nacht; Wenn alle Gautelbilder sind zerronnen, Die selbsibetrügerisch das herz sich macht, Und abgeblaßt zum sarbenlosen Strable Dem schweren Stoff erliegt das Jbeale;

Wenn von bes Lebens heiterem Geleite Bei jedem Schritt ein And'rer mich verließ, Wenn fich die Jugend stahl von meiner Seite, Wenn Freundschaft mir den falschen Rücken wies. Wenn auf dem Weg zur ewigtreuen Freude Entschwand ber Gegenliebe Paradies, Und wenn an dieses Perzens klarer Reinheit Die rohen Menschen zerren mit Gemeinheit:

Dann, bann beschwör' ich bieser Quelle Fluthen, Aus ihnen quillt mir eine schön're Welt. Gestirne, wie sie in ber Brust mir ruhten, Erleuchten bieser Schöpsung gold'nes Zelt; Die Sonne schimmert ba in minbern Gluthen, Die Rose ist von Dornen nicht umstellt, Und keine Nacht verhüllt in ihrem Schleier Des em'gen Maitags jugendliche Feier. Wie reich ift diese Schöpfung an Gestalten, Die so empfinden, wie ich selbst empfant, Wenn Phantasie aus ihren reichen Falten Die selbstgeschaff'nen Weien ba entwand; Da reicht mir nech mit sußem Liebeswallen Ein Ibeal die immerwarme Hand; Un meines Perzens sehnjuchtsvollen Schlägen Fühl' ich erwarmt ein treues herz sich regen.

So biete ich zu Deines Namens Feste
Dir eine West im kleinen Schreidzeugraum;
Mur was man seihst sich schaft, tas ist tas Beste,
Was uns von außen kommt, ist nur ein Traum
Für Gott und alle seine Dimmelsgäste
Ist in dem kleinsten Menickenberzen Raum,
Wenn es ber Menich vermag zu allen Zeiten
Zu dem Empfang des Gönlichen zu weiten.

#### Maria Grün.

Ein Rirchlein lieget bold verftedt, Bon grünen Baumen rings umbedt, Und um bas Rirchlein, reich und frisch, Die Gegend um ein Beibnachtstifc, Bon Gottes Gaben reich beschwert, Der allen Menichen was beichert. Die Berge fteben fromm und ftumm Und machen einen Arcis berum, Und jeber Berg ift froh und ftart, Mls mar's ein Dann aus Steiermart. Und wenn bas Glödlein laut erschallt, Da tont es bell burch Thal und Wald. Da steigt berab burch Steg und Weg Bon allen Bilgeln, grab und ichräg, Das fromme Bolt, fo Jung und Alt, Das fröhlich zu ber Undacht wallt; Denn wo ein Gott in folder Rraft In feiner großen Schöpfung ichafft, Wird jum Gebet ein jeder Ort, Bur Rirde wird ein jeber Drt, Und jeber Berg wird jum Altar. Das Berg wird rein, ber Blid wird flar, Und leicht und fromm wird bas Gemuth, Bon Undacht wird bie Bruft durchglübt, Und gerne gebt man zur Kapell', Und fnieet an ber heil'gen Stell', Und ichaut mit frommem Blid berum, Und betet ftill, und betet finmm: Du, Bater, haft mein Gerz erfreut, Denn Dein ist all' bie herrlichteit.

# Frühlings - Gliederreißen, lyrifcher Friefel und verfificirtes Zähnklappern eines gemarterten Recenfenten.

Der Dichter singt, die Sonne winkt, das Lämmlein springt, hinaus zum Frühlings - Feste; Der Bettler hinkt, der Stiegliß trinkt, die Knosp' zerspringt, Was Frühling aber mir wohl bringt? — Ach! Gäste! Gäste! Gäste!

### Chor mit obligatem Seitenstechen.

- D Rogebue und Iffeland!
- D Debutanten allerhand!
- D Gerib' und leberfeter viel!
- D Schau = und Rühr = und Luft = Gefpiel!

Der Abend scheint, ber Westwind weint, mein Liebchen meint: "Wir geh'n hinaus in Prater!

So, füßer Freund, find wir vereint! ?" - Ich bin versteint! Ein nagelneuer Carlos greint,

3ch muß heut' in's Theater.

#### Cher u. f. w.

D Gurli und Eulalia, D Julie, Louise, - Es waren schon fünshundert ba. Natur, zu was noch biese?

Sch bin gasant, und vorderhand, ich auf bem Land, Den Abend bei ihr bliebe; Mit ihr charmant, ging ich entbrannt, burch Busch und Sand; Da kommt baher ein Debutant, Spielt mir: "Kabal' und Liebe!"

#### Chorn. f. w.

O Debutante, sag' mir an, Was hab' ich Armer dir gethan? O Cäsar, Meinau, Jaromir, Was wollt, was wollt ihr denn von mir?

Schon ift bie Welt, ber Zeifel halt am Lerchenfelb, Die Köchin geht in's Freie! Der Monbstrahl fallt auf's Sommerzelt, wo ich bestellt, Da ruft mich strack ein Schauspiel-Held Zu "Menschenhaß und Reue!"

### Chor u. s. w.

D Julie, o Romeo,

D Bräutigam von Merito,

D Nathan, Shulot, Schema!

Ich fturg' mich in bie Newa!

Die Lust ist lau, mir wird jo slau, wenn ich sie schau Mit ihrer zarten Miene; Ihr Auge blau, in das ich schau, rust mich zur Au, Allein mich ziehet ein Wanwau Hinein zur "Schachmaschine!"

#### Shlußchor u. s. w.

D Kohebne, o Iffeland!
D Dramenstück und Unwerstand!
D Debutantin, Debutant!
Griseldis, Ruff und Ferdinand!
D Gurli, Diana und Insant!
Beiß Gott, wie oft ich es schon schrieb Bie die und jene stecken blieb, Bie der und der die Auft zerhieb, Bie Milsort sich die Nase rieb, Bas Gurli für Gesichter schnitt, Bas Jaromir für Kolit litt, Wie Lisli war fo gar naiv. Wie Dunois bas Schlachtwort rief, Wie Gretchen nach bem Danne lief, Wie Taufend ipielten grab' und ichief. Wie Runft, Natur, find gar jo tief! D himmeltaufend-Glement, nimmt benn bas Ding gar nie ein Enb'? Ift benn ein hund ber Recenfent, Der ftets nach alten Beinen rennt, Als ban ber Welt er's beutlich nennt. Wie bie gelacht und bie geflennt. Die ber fich febrt und ber fich wend't? -D all ihr Bafte-Borben. Bon Diten, Weiten, Guben, Morben. Es ift fo toll geworben, Daft es jum Gelbftermorben.

Enanen.

1.

Sendung.

An beiner Seite faß ich lang, Mein Lieb aus beinem Dannb erflang, Denn, wer fein eig'nes Lieb will ehren. Muß aus ber Lichften Dund es boren : Wem Liebste nie fang fein Bebicht. Der fennt bie Luft bes Dichters nicht; Wer nie an Liebchens Geite faft. Und finn'ge Bücher mit ihr las. Der bat ber Liebe iconften Werth. Der Liebe bochften Reig entbehrt: Wer feiner Liebsten Berg und Beift Richt felber pflegt und unterweift. Der tennt fie nicht, Die füße Rraft. Wie man fich feinen Simmel ichafft : Wer nie erfüllt ber Liebsten Bruft Mit Sinn für Runft und Gaitenluft, Dem wird bas bobe Gliid verfaat. Bu feben, wie bas Licht ibr tagt; Ber nie auf Liebchens Lippen ichaut, Wenn fie fich regen, lefend laut.

Benn ibr Gemuth, leif' angeglübt. Muf ibren Wangen wieberblüht, Der weiß nicht, wie ber Beift entzückt, Den man bom theuren Daunte pflüdt! -3d wußt' es wohl zu jener Zeit, Als ich noch faß und fah bich an, Und finnend fab und febend fann, Als Berg und Ohr sich trank gesund, Un Wort und Sang ans beinem Mund, Als mir bein Daund fo oft verschönt, Bas and're Dichter ausgetont: Sett bin ich ein verlaff'ner Dann. Dein Lieberuf tlingt nirgends an, Bas frember Geift gebichtet bat, Bilud' ich wie welfes Gras vom Blatt; Und meine eig'ne Boefie Rlingt mir wie frembe Melobie; Und wie ich auch manch' Liebchen web', Es feblt bie Geel', bie es beleb'; Die Lieber alle auf und ab, Sie liegen wie ein feeres Grab; Allein ihr Beift, er gebet ftumm, Mus ihnen ausgetrieben um; Er gebt berum, verbannt, verflucht. Bis bu bie Graber haft besucht, Dann fend' ich bir ber Lieber beit'. Und fei're fo ibr Graberfeft!

## 3ch habe geliebt und gelebt.

Die Rose stirbt! Ach, baß sie über Nacht nur bliebe! Rur einen Tag gelebt, bas ist ein Richts! — "Rur einen Tag seb' ich, boch einen Tag voll Liebe, Mein' Lieb' erwacht mit erstem Strahl bes Lichts, Den liebsten senden mir im Morgentban bie Götter, Dem meine Brust sich stret entgegenhebt. Erst trinfen ganz sie ibn, bann welten meine Blätter,

Erft trinfen gang fie ibn, bann welten meine Blätter, Ich hab' geliebt, ich hab' gelebt."

Der Falter stirbt! wie leicht ben Fittig er auch trage "Nur einen Tag leb' ich, boch Lieb' im ganzen Tage Berleibt mir ihren bunten Farbenfranz; Der Blume nur zu lieb hab' ich ben losen Flügel

Dit Gold und Seib' verführerisch burchwebt; Die Blume war mir Wieg', sie ift mein Grabeshilgel,

3ch hab' geliebt, ich hab' gelebt!"

Die Nachtigall, sie stirbt mit ihren Lenzgefängen, Ein kurzer Mai, ist er bes Singens werth? — "Nur einen Mai leb' ich, boch stets in Liebesklängen Die mir ber Mai, ber Liebemond, beschert; Mit mir im bunklen Blätterkäsig eingesponnen Lebt sie, zu ber mein klagend Lied gestrebt, Mit mir zugleich erstirbt bas Bild, bas ich ersonnen, Ich hab' geliebt, ich bab' gesebt!" Das Morgenroth, es firrt mit feinem Rofenflore, Nur eine Stunde lebt's, wezu fein Licht? — "Mur eine Stunde leb' ich, doch ich lieb' Aurore Die ganze Stund, und feh' ihr in's Geficht; Aus ihrem Dafein hab' bas meine ich erworben, Ich leb' vom Blick, der ihrem Aug' entschwebt, Ir Auge trinkt mich auf, durch sie bin ich gestorben, Ich bab' geliebt, ich hab' gelebt!"

## Rosenbotschaft.

Geschmildet mit bes Morgens reinstem Thau, Prangst, suge Blume, bu im Blätterschoofe, Und misber Dust entströmt burch Flur und Ar-Ans bir, bu junge Rose!

Mein Ang' auf beinem Blätterpurpur ruht, Er theilt mit meiner Hoffnung gleiche Lofe, Er wird und ftirbt an einer Sonne Gluth, Du schnellverweltte Nose!

So geh' benn beiner Schwesterrose zu, Die rein wie bu, boch bornenlose; An ihre Bruft legst bu bein Haupt zur Aub Du hochbeglitäte Rose!

Da trintst ben Obem bu aus ihrem Munb, 3hr Seufzer, mir versagt, er stiehlt sich lose In beines Kelchs geheimnisvollen Grund Beneibenswerthe Nose!

# Alagelieder.

1.

Dichtend lieben, liebend bichten, Das war einst mein heit'res Leben. Diesem Fühlen, biesen Pflichten War mein Dasein hingegeben.

Serg und Geift ftand mir in Flammen, Die in lichtgefärbten Gluthen Ueber alle Welt zusammen Schlugen ihre Feuersluthen.

In mir ward es licht und helle, Wie nach einer heil'gen Beichte, Weil die frische Zauberquelle Liebe mir und Dichtung reichte.

Ausgebrannt und eingejunken In ben allersetzen Klammern, Ohne einen einz'gen Funken, Sind jeht meine Herzenskammern.

Ungenieffend, ungenoffen Schlepp' ich meines Lebens Sabe, Und die Lippe bleibt verschloffen Ueber meinem Bergens - Grabe. Doch im Grabe lebt bie Liebe, Weil ich lebend fie begraben, Beil fie gerne lebend bliebe, Um noch Licht und Luft zu haben,

Und fie wühlet mir im Herzen, Wihlet mit den blut'gen Sänden, Wihlt mit Aengsten und mit Schmerzen An ben finstern Herzen8 : Wimben.

Wer ift's, ber mir noch verarget, Daß ich mich bem Schmerz ergeben, Doch ich lebend eingesarget Lebenslieb' und Liebesleben!

Und ich will mit tiesem Sehnen Mich ber Lebens-Tobten weihen, Balsamiren sie in Thränen Wie in eblen Spezereien.

Ja, das Leben ist gestorben, Und die Liebe ist begraben, Und die Leier ist verdorben, Und das Her; will nichts mehr haben. Da sitze ich alleine, Allein mit meinem Schmerz, Es tropfen meine Thränen Herunter mir auf's Herz.

Die trenen Thränen halten Doch liebend an mir fest, Wenn Alles sonst im Leben, Gar Alles mich verläßt.

Die Thränen find mein Alles, Die Thränen find mein Gut, Die Thränen nur alleine, Die Thränen meinen's gut.

Und nur allein bie Theänen, Die kennen mich vom Grund, Weil sie mich schon seit Jahren Besuchen jebe Stund'.

Sie kommen und verweilen Gar viele Rächte lang, Beschleichen schmerzlich wohlsam Im Dunklen meine Wang'. Die Thränen find mir Alles, Was fonft mir ift verneint, Sie find mir Bater, Mutter, Geliebte and und Freund.

Wer noch auf Glück und hoffnung In biesem Leben sinnt, Der weiß es nicht, wie Thränen Das Einzigletzte finb.

Doch wem gar nichts geblieben, Mis Gram und herzenspein. Der kennt bie Luft ber Thranen. Der kennt fie gang allein.

3ch möchte gerne sprechen Bon meinem tiefen Schmetz Und such' vergebens Jemand, Der Theil nimmt allerwärts.

Ich möchte gerne fingen Bon meinem tiefen Leib, Und find' zu meinem Schmerze Nicht gleich gestimmte Sait'.

Ich möchte gern in Briefen Entlaben meine Bruft, Doch ift mir ringsum Niemand, Dem's nabe ging, bewußt.

So will ich benn ber Mutter, Die lange schon entschlief, Mit kindlich heißen Thränen Nun schreiben einen Brief.

"Ach, Mutter!" will ich schreiben, "Dein Kind ist so allein, Kann es benn nicht wohl balbe Un beiner Seite sein! "Dein Kind ist hier im Leben Sich feines Glück's bewußt, Nimm es boch bald von hinnen An beine Mutterbrust."

Doch wenn ber Brief geschrieben, Wie send' ich ihr ihn schnell? Es bleibt nichts anders übrig, Ich bring' ihn selbst zur Stell':

## Stammbuch-Scherze.

1.

## Umor ale herzenshändler

Kaufet herzen, Reich und Arm, Denn zu viel hat man fie nie; herzen, Gerzen, falt und warm, Mäbchen, fommt, versuchet fie!

Ich verfauf' in Pfund und Baufch, Bald fur Munge, bald für Schein Gebe herzen bin gum Tausch, hanble herzen wieber ein.

Sier ein Berg, bem feines gleicht, Für bie Dauer fest gemacht; hier ein and'res, feberleicht, Das entstieht, taum es erwacht. hier ein Herz, von ftolzer Art, Das im Anbern fich nur liebt, hier ein Herzchen, treu und zart, Das für sich sich selber gibt.

Doch, ber Preis ift auch fein Scherz, Mäbchen, bas bebenket fein, Denn ber Preis filr jedes Herz Ift ein zweites Gerz allein! A, B, C; Die Liebe ist ein Weh';

D, E, F. Daß sie bie Herzen äff';

G, Hau' ber Liebe nie;

3, K, E, Denn fie entsteht gar ichnell;

M, N, D, Und sie vergeht auch so.

P, O, R, Nie wirst bu ihrer Herr.

S, T, 11, Sie läßt bich nie in Ruh'.

V, W, X, Ift Strafe bes Geschicks'

Pund 3, Bis an bas Tobtenbett.

Der große Tafelbeder Bat bas Leben aufgetischt, Und ber Braffer und ber Leder, Jeber sieht, mas er erwischt, Blud und Ungliid find bie Diener, Sie ferviren ichnell und ftumm; Thränenbrot, gebrat'ne Sühner Reichen wechselnb sie berum. Lieb' und Bag beforgt bie Becher Und verfälschen unsern Bein, Mur Erfahrung ichentt bem Becher Reinen Bein am Enbe ein! Und ber Tob, ber Nimmermatte. Bebt bie Tafel endlich auf. hungerige bann und Satte Schließen ibren Lebenslauf. Und bie weifie Gerviette Schlägt um Alle man berum, Legen rubig fich ju Bette, Und verbauen ftill und ftumm!

## An Blancheflour.

Richte Loden, zart gesponnen Aus bem Strahl ber Mergensonnen. Aus Aurorens erstem Golb; Welche tleine Elsenhände Haben lose und behende Lieblich euch zusamm'gerollt?

Holbes Antlit, Schönheitsblume, Zu der Schöpfung stillem Ruhme, Wunderlieblich angeglüht, Sind es Rosen, die so milbe Mitten auf dem Schneegefilde Zart und wonnig sind erblüht?

Silfe Angen, Wunberthäter, Seib ihr Sterne, seib ihr Aether, Ober seib ihr beibes gleich? Saget mir, ihr Gluthverprasser, Eint ihr, wie Zuwelenwasser, Gluth und Fluth in eurem Reich? Stirne, die die Götter wölben, Um bem Lodenspiel, bem gelben, Ruhekissen stets zu sein, Bist du Schaum vom Silbermeere, Der beim Unblid ber Cythere Silf erschroden ward zu Stein?

Baubermund, Korallenschwelle, Ueber welche zarte Stelle Jedes Wort mit Ehrsurcht geht, Welche Nelte, taum erschlossen, Hat auf ench ihr Blut verschossen, Für den Kuß, den sie ersieht?

Hulbgesialt, nach welchem Bilbe Aus ber Engel Glanzgefilbe, Trat'st bu in die Erbenwelt. Daß uns Menschen werd' entfaltet, Wie sich himmlisches gestaltet Oben in bem Lichtgezelt?

Unnennbare, welche Tone Sing' die göttliche Camone Deiner hohen Hulb zu Ehr'? Lugen boch auch hohe Sterne Aus bes Himmels blauer Ferne Freunblich auf ein Loblieb her! Und die Schönheit gleicht dem Sterne. Und Anbetung hat sie gerne, Die sich zart in Demuth bengt; Sänger wird das Lied nicht lassen, Denn die Schönheit kann nicht hassen. Was die Schönheit hat erzeugt.

# Prater - Devisen.

#### Duverture.

Winter fann nicht lang' mehr bauern, Sonne füßt schon warm bie Erbe, Und sie fühlt mit sugem Schauern, Daß sie balbigst Mutter werbe.

Und fie fühlet Gottes Segen Still mit wonnigem Erbeben, Wie fich tausend Keime regen Und in ihr fich still bewegen.

Winter zieht ichon zwischen Bäumen Fort mit seinen weißen Särgen, Frühling mit ben blauen Räumen Halt schon hinter jenen Bergen.

Laue Strahlen sließen nieber, Aetherfrisch und wärmebringend, Und die Luft hängt voller Lieder, Fröhlich durch das Weltall klingend. Und ich trinke, ungemessen, Diese Lüste, so erquicklich, Stadt und Sorgen sind vergessen, Froh bin ich und still und glücklich.

Unten Frühling auf ber Erbe, Oben Gott in blauer Feste, Und die Muse spricht ihr: "Berbe!" Bringt jum Guten noch bas Beste.

Und fo fchreit' ich immer weiter, In ber Luft mich einzuspinnen, Fröhlich, selig, göttlich heiter, Boll von Lieb- und Liebes-Sinnen!

#### Introduction.

Prater firedet mir entgegen Arme brei, genannt Alleen, Zwei gum Fahren find und Reiten, Und bie britte ift jum Geben.

Reiche, in verschloffenen Säufern Fahrend, find allba gu feben; Wir fürwahr, wir reichen Armen, Fahren beffer, wenn wir geben.

Sene burch bie Fensterscheiben Schauen 'naus in die Natur, Sagen ihr mit Göttermiene Bornehm freundlich: »Ah! bon jour!«

Die Reiter = Allee.

Dort reitet ein junger Mann, Das lebend'ge Zeitwort "reiten"! Er reitet als junger Mann, Er wird als alter reiten.

Ich ritt, bu reitest, er ritt, Sie reiten und wir reiten! Denist bu baran, als ich ritt? Wie, benist bu, werb' ich reiten?

Was fagst bu, wie ich ritt?! Das nenn' ich aber reiten! Er meint auch, baß er ritt! Ja, reiten gibt's und reiten!

Und ritt er einmal nicht, So benkt er Nachts im Bette: Nitt ich benn heute nicht? Daß ich geritten hätte! Er reitet herauf und hernieber Und sehet über den Graben zulet, Beweiset, wie matt und wie sabe Man jest auch Alles sab ibersett.

Er ist gang nur bes Pferbes, Des Thieres willtürlicher Raub; Aufsehen möcht' er erregen, Und erreget nichts als — Staub.

Chestands=Conversation.

Es geht ein Mann mit seiner Sattin, Sie gehen bis zum Rondeau, Sie gehen herauf und herunter Und sagen dann: »Il fait beau!»

Die Reh-Tour.

Fiacre halt bei ben Reben; Die gärtlichsten Frauen, sie sehen Die lieblichen Thierchen ba stehen. Und fassen so kosend sie an. Die Frauen, sie werden so selig, Sie werden so menschlich allmälig, Sie werden auf einmal so rehlich, Sie werden auf einmal hunnn.

Sie reichen aus offenen Wagen Mit sichtlichem, sugem Behagen Den Thierchen Bonbons hin zum Nagen, Boll Milbe und menschlichem Sinn; Ein Bettler, ber jammert baneben, Er habe auf heut' nicht zu leben, Bor Kälte bie Glieber ihm beben, Kein Kreuzerlein werfen sie bin!

Raffeehaus = Partie.

Da sitzen sie zusammen Beim Wagner zum Kassee, Drei Frauen und brei Strümpse, Ein Mann babei per se!

Das find schon ihrer Sieben; Dann kommt auch noch ber Mops, Dann brei gespreizte Kinder, Die machen ihren Hops!

Sin Kind, bas giest bie Tasse Der Mutter auf bas Kleib, Das and're hat mit Möpschen Sich bitterlich entzweit;

Das britte bricht bem Bater Die Pfeise bann entzwei, Und alle brei auf ein Mal Erheben ein Geschrei. Der Mops hat auch inbessen Die Strickzeng' voll geschmiert. Dann gablen sie brei Gulben, Beil sie sich anusirt.

### Der blinde Leiermann.

Lieum sarum bibesbumbei, Lieben Leute, kommt herbei!
Schöne Frauen, junges Kind, Alt bin ich und frank und blind, Ausgelöscht sind meine Sonnen, Lichtesquell mir ausgeronnen. Blumen, Sterne, Angesicht, Farb' und Schimmer schau' ich nicht, Dabet Mitseid, kommt herbei, Lirum sarum bibesbumbei.

Lirum larum bibelbumbei, Lieben Leute, fommt herbei! Ach, ihr könnt, mit off'nen Augen, Weltalls Schönheit in euch jaugen! Seine Liebste sieht ber Mann Freubetrunken, selig an; Mutter sieht mit stiller Lust Aus bas Kind an ihrer Brust, Freunde trinken rein Vergnügen Aus des Freundes off'nen Jügen; Ich allein, in Nacht voll Grauen, Ich allein taun gar nichts schauen, Habet Mitleib, tommt berbei, Lirum farum bibelbumbei!

Lirum farum bibelbumbei. Lieben Leute, fommt berbei! Steht ein Wefen auch allein, Labt ihn boch bes Lichtes Schein; Schant ben Simmel er fo tief. Aft's ein blauer Gnabenbrief; Sternsein auf ber blauen Trift, Die find Gottes eig'ne Schrift; Sonn' und Mond bat er ber Well Als zwei Angen zugesellt; Driidt ein Aug' fie ju bei Racht, Doch bas and're freundlich wacht; 3d allein im greifen Saar Schaue nie bies Augenpaar! Sabet Mitleid, fommt berbei, Lirum farum bibelbumbei.

Lirum sarum bibelbumbei, Lieben Leute, fommt herbei!
Gnäbig sei, mein schönes Kind,
Dir die Liebe, die auch blind;
Gnädig sei bir, Handelsmann,
Glüd, das auch nicht sehen kann;

Snäbig sei euch Tag und Nacht Bufall, biese blinde Macht; Allen gebe Gott auch Krast Gegen blinde Leibenschaft; Seid nicht blind, ich bitte euch, Hir die eig'nen Fehler reich; Schließt bei meinem Lebenslauf, Aug' und Hand und Herzen auf; Habet Mitleid, fonnut herbei, Lirum larum bielbunnbei!

### Blancheflour.

Beim Anblid biefer reizenbsten ber Frauen, Scheint mir die Borwelt wunderlich erschlossen, Die Liebesgöttin gland' ich zu erschauen, Bom Silberblan der Lüfte übergoffen, Die Wunderblumen gold'ner Fabelauen Sind um sie her voll Zauber aufgeschossen, Gin Lieberreich scheint sich um sie zu bauen, Der Minneiänger süßem Mund entsprossen, Ein zauberhafter Reiz ist aus bem Grauen Der Fabelzeit zu ihr herabgestossen!

Die ichone Borwelt seh' im Geist ich wieder, Das Zauberreich ber wundersamen Fee'n, Wenn in dem Ban der reizverschlung'nen Glieder Die Grazien lieblich in einander weben, Wie aller Sänger bildervolle Lieder Im Wettgesang um ibren Beisall stehen, Und Alle, die ihr naben, Groß und Nieder, In Demuth und in stiller Lieb' vergeben.

Der Schönheit wie bem Lichte ift es eigen, Daß sich nach ihnen alle Blide wenben, D'rum, wo ihr Blumenantlit sich mag zeigen, Es wird ben Blid mit seinem Lichte bienben; Die Gerzen alle werben fich ihr neigen, Den Zoll ber hulbigung ihr frei zu ipenben, Den Liebesgott seh' ich herniedersteigen, Ihr ben Tribut ber Muse zuzusenden; Doch ich, o ich verzehre mich im Schweigen, In summer Sehnsucht, die mein Leid soll enben!

9.

#### Der Didter.

Dort geht ein langer Mann, gestreckt und ethisch, Und schaut bedächtig an die nackten Bänme, Und wenn er geht, so ist sein Schritt pathetisch, Mis ging er mit Molossen durch die Ränme; Und wenn er steht, so steht er da ästbetisch, Im Denken, ob er wand're, od er säume; Und selbst der Stant, der ringsum auf ihn regnet, Er scheint mit süßen Bildern ihm gesegnet!

Die Wesenheit erscheint ihm drall und plastisch,
Die Schöpfung überall so metaphorisch;
Die Brust erweitert sich in ihm elastisch,
Sein eig'nes Sein erscheint ihm allegorisch;
Die Lust, der Aether präsentirt sich drastisch,
Die Muse übersällt ihn tategorisch,
Die Lust des Fühlens scheint ihn jast zu pressen,
Er kehrt schnell um und geht — zum "Lampel" effen

#### Blumenbitte.

Blumenftraugden.

Blumen find gar jüße Boten,
Sagen viel und sprechen nie,
"Liebe!" meinen still die rothen,
Und die weißen: "Bandle nie!"
Sprechen mit den Farben nur Aus dem kleinen Blätterflore: Et leur doux langage est toujours Compris de celle qu'on adore.

Rosen, wie auf beinen Wangen, In bem reinsten Bilitenschnee, Ich sie lieblich ausgegangen Mit entzücktem Auge seh', Sie verrathen Laut und Spur Auch nicht einem Lauscher Dhre; Et leur doux langage est toujours Compris de celle qu'on adore.

Beilden, sanft und lieblich innig, Und ein klein Bergigmeinnicht. Bart und milb und herzig innig Wie bein silfes Angenlicht, Schweigend auch ist ihr Uzur, Wie des Himmels blaue Thore; Et leur doux langage est toujours Compris de celle qu'on adore.

Auch die Nelken, seuerglishend, Wie das junge Rosenblut, Das im hohen Purpur glühend, Weich auf deinen Lippen ruht, Sie verrathen keinen Schwur, Dargebracht im Laus der Hore, Et leur doux langage est toujours Compris de celle qu'on adore.

Und zum Sträußchen eng verbunden, Bitten sie im stummen Chor: "Stecke sitr des Balles Stunden, Schönste, uns ein weing vor." Nicht der Saal und nicht die Flur Höret was von diesem Chore: Et leur doux langage est toujours Compris de celle qu'on adore.

### Das fockerweib und das Blumenmäddjen.

Gine Rabel.

Ein Soderweib, man weiß, wie Boderweiber find So gart und fein, fo mile als fauft gestimmt, Gin Soderweib am Wochenmartte frand, Mit ihrem bunten Krimframs allerhand. Und ruft und ichreit mit rober Stimme laut: Ber faujet Schwarzwurg, Bafferrüben, Braut, Much Baftinat, Kren, Gier ? - Meine Baar' Die befte ift und bleibt, bie befte mar; 3d bin bas allbeliebte, allbefannte Boderweib. Berloren ift an Seele, wie an Leib. Ber je gu andern Boderweibern lauft Und feinen Brunnenfreg bei mir nicht fauft! Rauft, fauft, nur mir bringt unfer Gier - Gelb, 3d bin bas erfte Boderweib ber Welt!" Daneben bat ein junges Dlabchen Blumen feil, Es orbnet fleifig feine Blumen alleweil, Es ichreit bie Leut' nicht an, es labet Riemand ein Und benft : "Ber Blumen will, ber fommt von fich allein !" Das Soderweib ibr bas vom Untlit lieft, Und biefes Denten machtig fie verbrießt, Sie ftemmt bie Banbe ichreient in bie Geit' Und fängt ju ichimpfen an, bag alle leut' Steh'n bleiben und bie Beiben ichauen au. Dieweil bas Beib ftets ichreiet, mas es fann!

Da wendet Jemand zu dem Mädchen sich Und sagt: "Si, schüchtern Ding, so webre dich, Das ist ja seig, und zeigt von schwacher Hand, Bon Unrecht auch, wenn man nicht seistet Widerstand!" Das Mädchen lächelt: "Schan'n Eu'r Gnaden, i bitt', Mit solchen Leuten zank' i niemals nit, Denn wenn's bei uns zum Nausen kummen that, So wehrt sich halt Jed's mit dem, was es hat; Sie würst mir Kren und Eier in's Gesicht, 3 aber, i hab' kan Kren und Eier nicht; Mit Blumen werset i, und sie mit Nadiwurz, Zeht sagen's, Euer Gnaden, wer käm' dabei zu kurz?" Das Mädchen schweigt, es schweigt der Mann, So schweige Zeder, der da reden kann.

-----

## Krifischer Secir = Saal.

### Offenes Schreiben an eine Freundin

über Salm's neues Traneripiel: "Der Abept".

Ein Richter madet, wenn er in feinem Urtheile gugleich die Entideitungegrunde vor fich tragt, zugleich fich und ben Lefer wichtig; allein nur über elen de Werfe find Die Meinungen vereint; über mittelmäßige find fie schwankend; über bie beften entgegengefest.

ie Alten gingen an kein ernstes oder schönes Geschäft, ohne erst ein Botum oder eine Libation oder eine Apostrophe an und für die Götter dars und ausgebracht zu haben.

Ich gebe an tas ernste Geschäft, einen Schatz, ber sich in dem literarischen Boden unseres Baterlandes zeigt, mit der fritischen Wünschelruthe, unbeachtet der blauen Tunstslämmlein einer Afterkritif und der flackernden Irrewische der Tagesaristarchen, zu heben. Unstatt dabei die Musen anzurusen, oder ein Trankopser zu bringen, ruse ich in Ihnen, meine reizende Freundin, die Grazien an.

Die Grazien haben ber beutschen Kritif nie gelächelt. Wie die Urbären burchbrummen wir die fritischen Wälber, und selbst unsere glatten, gebüstelten und gescheitelten mosternen Kritifer bestätigen die Ersahrung, daß geleckte Bären nichts besteweniger Bären sind.

Wenn Sie, meine theure Freundin, einen Blick auf unsere literarische Secir-Gilde wersen, so werden Sie von Ihrem ersten Jabot-Unöpschen bis zum letzen Schlußpunkte der breitlägerigen Kritik alle und sede Unsund) entbehren. Kann aber ein Urzt nicht selbst das Seciren mit Anmuth verrichten? Freilich ist es ein großer Unterschied. Der Urzt secirt seinen Gegenstand, weil er todt ist, der Kritiker secirt ihn, damit er todt werde.

Diese Betrachtung hat mich veranlaßt, Ihnen, meine Berehrte, tiese Zeilen zu widmen, damit die Erinnerung an Sie meine Feder zurückhalte, wenn sie in die undisciptinarische Berworrenheit unserer Tageskritik hineingerathen wollte.

Als wir am Abende nach der ersten Borstellung des "Adepten" das Theater verließen, gingen wir mit zweitausend Kritikern aus dem Theater. Denn man geht jetzt nicht mehr in das Theater, um zu genießen, sondern um zu urtheilen. Der kritische Geist ist ausgegossen werten über Logen, Sperrsitze, Parterre und Gallerie. Im großen Hause giebt es zweierlei Menschen: Schauspieler und Recensenten. Nach der Vorstellung kehrt sich die Geschichte um, die zweitausend Recensenten werden Schauspieler, und spielen in zweitausend verschiedenen

Orten, Familienzirkeln, Biers, Kasses und Weinhäusern tas Stück noch einmal burch, und sie zeigen, wie es ber Dichter hätte schreiben, und ber Schauspieler spielen sollen; und die Schauspieler werden Recensenten und recensiren tas Publikum, wie, wo und wieviel es applaudirt hat, und wie, wo und wieviel es applaudiren hätte sollen.

Am andern Morgen stehen bie zweitausend Recenfenten nüchtern auf und geben Gettlob! an ihr Lagewerk; nur ein fleines Häuflein, deren Tagewerk es eben ift, - fein Tagewert zu haben, die gehen vom Recenfiren aus Recensiren, und werfen sich wie ein Krankheitsstoff auf den papiernen Theil der leidenden Menschheit, auf tie Tages= und Zeitschriften; werfen sich zu Stimmfüh= rern in dem Altenbasen=Jubel der Journale auf, und siehe ta! es versammeln sich um jeden blökenden Hammel, wenn er auch noch so dunn ist, ein Häuflein von ehrsamen Gevattern und Gevatterinnen, von genügsamen Anverwandten, von respektabeln Kangleigenoffen, von blaffen Leidensbrüdern beim Semester = Examen; Die unterneh= menden und liebenswürdigen Collegen der Nadel und der Echeere, die fühnen Magister der freien Pult- und Ellenfünste; und sie steigen auf Banke und Tische, und sie stoßen an bei Bier und Heurigen, und sie umarmen ber Marqueur und die Aufwärterin, und sie schwingen ben Fidibus und die Cigarre, und stülpen sich gegenseitig auf ben fritischen Lorbeer, und nennen sich gegenseitig Excel= leng, Großmogul und Dalai-Lama, sie richten die Schuffel an mit Hurrahgeschrei und Klapperblechen und laden die ganze Welt zu Tifche, um auszukosten ihre Latwerge und Clixire.

Der gebildete, Der selbstdenkende, der geschmackreiche Theil res Bublikums schweigt und lächelt, judt die Achsel und läft es gewähren. Die Harmlosen geben von dem Grundsatz unbedingter Duldung im Reiche des Aesthetischen aus; erregen die Anmahungen und Anmuthungen einer aufdringlichen unberusenen, unausgedachten Kritik ihnen Unbilden, so setzen sie sich im Bewußtsein ihrer guten Erziehung darüber hinaus. Die Vornehmen fagen: fo geht es, wenn man sich einmal unter das Treiben der Menge mischt, es geht wenigstens ohne Flecken am Kleide nicht ab. Die Literarisch=Bhlegmatischen ziehen sich zurück, wenn ein Element ihnen als gemein oder feindselig erscheint, und hängen ihre Leier an die Tranerweiden über den Verjall von Beist und Ton, von Geschmad und Richterei; und die gespreizten Robili, deren Packfong-Abel der Literatur, der seine Vergangenheit von dem Rücken der Zeit auf seine Bruft schiebt, um dafür Reverenz und Huldigung zu empfangen, Diese emphatischen Grabschriften auf tem Grabe ihrer Gewesenheit, sie gannen sich ein in Beden von abgeblühten Rosen, in Lauben von zerftäubten Lorbeeren, bauen über sich auf den Regenbogen der gegen= seitigen Lob-Affekurang und schütten sich wechselweise füßes Del in die gemeinsam empfangenen Wunden auf bem Schlachtsetre ber Zeit und des Vorwärtsringens.

In dieser entmuthigenden Fraktion der Zeitkritik ist ter literarische Muth eine Seltenheit geworden; der

titerarische Muth, sich, mit nichts bewehrt, als mit bem inwohnenden Gefühle ber Wahrheit, und mit dem riesigen Gefühle der Berachtung alles dessen, was die abgemüdete, entnervte, schale und seelenlose literarische Klatschsucht und Zunftneidhämmelei gebärt, dem trüben und sumpfigen Strom ber Ctiquen entgegenzuwersen, und gegen ihn schwimmen zu wollen.

Mit Recht, holde Freundin, lächeln Sie; ich weiß tieses Lächeln zu deuten; Sie meinen, ein solches Unternehmen fordere "einen Schnitzer sonder Gleichen", und nicht ein so geringfügiges und schwaches Talent, wie das meinige; allein Apoll ist auch ein Gott; er mist die That an Krast und Wille ab, und ninunt sie gnädig im Durchschnitte an.

Ich erkenne sehr wohl daß ich der Mann nicht bin, mit Ersolg entgegenzutreten der allgemeinen Zersplitterung der Interessen, der Berwirrung aller Bestrebungen, der Gährung aller Parteiungen, der Uebersättigung und Aufstagung aller kritischen Gesäße, dem ausgedunsenen Dünkel der Alltäglichkeit, dem kleinlichen Zusammenhalt der lite rarischen Zünstler, der vielgliederigen Kinderkrankheit unserer Schulkinderkritik u. s. w. Allein ich sage mit Posa: wär's auch "eine Feuerslocke Wahrheit nur" in die offene Brust unserer Publicität geworsen, wie sruchtbar kann sie krästige und tüchtige Geister entslammen und sortwuchern zum Besten des kritischen Gemeinwesens.

Darum zürnen Sie nicht, und mag mir Niemand zürnen, daß ich, bevor ich die Leser einsühre in meine geistige

Wertstätte, erft umbergebe mit bem Räucher- und Reiniaungsjener gegen alle Unholde und bojen Beifter, gegen bie Däumden und Burgelmännchen, die, fo klein sie sind, boch durch unwirsches Poltern und Krabbeln den stillen und würtigen Saustempelvienst gerne stören und unterbrechen. Nicht nur mit bem Festestrange, fondern auch mit bem Rriegerschwerte gingen die alten Priester an den Altar ber Nationalseste, und gibt es ein wahres Nationalsest, als wenn es fich um Würrigung und Beleuchtung einer Ericheinung handelt, Die aus Dürre und Debe und geistiger Berlebtheit wie ein blütenreicher Lebensbaum emporsprießt aus tem jugentlichen Bufen eines vaterländischen Dichters? · Gibt es ein nationaleres Geschäft, als biefen schönen, hoffnungsvollen Baum nach allen Seiten bin zu veranfchaulichen, seine Blüten und Früchte, seiner Aeste melovienreiches Spiel, seiner grünen Blätter sinniges Weflüster, und feines Wipfels ftillgehegtes Geheinmiß zu ergründen, ohne dabei die Anorren, die Neberwüchse und die Blätter= lücken an ihm zu läugnen?

Und so beginne ich denn, Ihnen, edle Freundin, meine Ansicht, die ich weder Jemandem anbieten, viel weniger aufdringen mag, mitzutheilen. Vollkommen unabhängig vom Theater und Theaterwesen, in vollkommener Unabhängigkeit meiner Meinung, den Versasser des Stückes kaum von Person kennend, ist es blos die Sache ganzallein, ausgehülst von allen Nebens, Ans und Rücksichten, die mich interessirt. An keinem Wiener Journale mitsarbeitend, mein eigenes Journal erst vom Jänner an

beginnend, blieb mir kein anderer Weg, meine Meinung auszusprechen, als eine kleine Broschüre. Sie sprachen den Bunsch aus, meine Ansicht zu wissen; das ist mir genug. Nun, claudite jam rivos.

Ich muß Ihnen erst vor Allem ben Inhalt der Sandlung diefes Studes noch einmal ergählen, obgleich tieses schon sattsam anderseitig geschehen ist. Die schnelle fritische Berdauung unserer Zeit ist Ursache, bag leider in der Literatur Alles jo ichnell zur Bergangenheit mird! Wie in ter physischen Welt tie Gestorbenen, follte man in ber geiftigen Welt bie Geborenen nicht vor drei Tagen wenigstens in die papiernen Kirchhöfe eingraben laffen. Die viel literarische Scheintobte find nicht schon aus ben Zeitungsgräbern herausgestiegen, und wandeln frisch und lebendig unter ben gesunden Erscheinungen herum, und lachen die voreiligen journalistischen Todtengraber weidlich aus. In Diefer fritischen Weschwindmühle hören wir sogleich klappern und klappern, aber wir sehen selten bas Mehl. In der Geschwindigkeit und in der Gile, den literarischen und theatralischen Gast zu bewill= fommen und kennen zu lernen, stürzen Die kritischen Fakultäten unserer Beurtheiler vor die Thüre ihres Urtheils= vermögens hinaus, empfangen ihn vor der Thüre, machen zwischen Thür und Angel die Honneurs, gehen mit ihrer Factel bis ans Ende ber geistigen Treppe entgegen, in ter Sast verlischt die Fackel und sie tappen sich mit dem armen Fremdling im Finstern herum und weisen ihm im Stoddunkeln seinen Blatz an

Auch bei bem "Abepten" haben wir faum die brei Respect = Tage abgewartet und haben unser ärztliches visum repertum schon abgegeben. Es ist bei ber Sache bas einzige Gute, bag in ben meisten Blättern in ber Inhaltserzählung vortreffliche Stellen aus bem Werke felbst einballirt find. Das ist Die rechte Urt, feines Borzellan zu packen. Legt man boch ebenso zwischen jede Wäsche immer einige Stüdden Lavendel oder wohlriedende Aranter, um ihr ben Seifengeschmack zu benehmen. Wenn ich ein foldes Erzählungs = Kattegat mit ben schwimmen= ben Autor-Inseln sehe, fällt mir immer ein, was mir ein geistreicher frangösischer Schriftsteller jagte, als wir gusammen ein Buch lasen, in welchem der Autor viel Ci= tate anbrachte. Er jagte nämlich: Quand je vais dans une maison, je n'aime pas à recontrer des personnes, qui n'y sont pas.

Intessen, da mir das Manuscript nicht vorliegt, so werde ich Ihnen den Inhalt so kurz als möglich noch einmal erzählen. Werner Holm hat die Natur in ihrem geheimsten Geschäfte belauscht, und ihr das hermetisch verssiegelte Geheimniß: Gold zu schaffen, abgelauscht. Was die Erde tief in ihrem Zeugungsschooße verbarg, er rief es hervor; er enthüllt das Geschäft der erzesechenden Krast; seinem Genius schmolz das Siegel des inneren geheimen Ministeriums der Erde: er macht Gold. Diesem Vilde Holm Krast, als Aversseite, steht sein Famulus Hartneid als Neversseite entgegen. Holm will den Zweck als Mittel, mit dem Golde soll sein Wirken

erst beginnen; Sartneid will den Zwed als End-Zwed, er will Gold, um Gold zu haben. Was bei holm Unfang feines Lebens und Strebens ift, mare bei Sartneid das Ende. Auch wird ihm das Geheimnig von Solm nicht mitgetheilt, obidon Bartneid fein Glanbiger ift, und einen verklausulirten Pact mit ihm schloß, aus welchem Juristen giltige Ansprüche für ihn genug berausfänden. Solm's Gattin, Agnes, welche in ihrem weiblichebemuthigen und religiofen Sinne fein Frevelbestreben mit Arankung gewahrt, stellt ibm, im ersten Acte, bevor er noch bas Geheinmiß errang, ihr Elend, bas Elend feiner Kinder vergeblich vor. Gie wirft ihre lette Gilberkette unmuthig auf ten Schmelzberd, zerichlägt eine Retorte, und tiefer blinde Wurf ist, ohne bag sie es weiß, Die erfte Urfache, baß Solm bas Geheimniß fintet. Ginmal im Besitze ber ersehnten Mischung, verlägt er Saus und Sof und Weib und Kind und Hartneid. Wir finden ihn als Fürst Woriffow in Benevent wieder, in fubaritischer Weichlichkeit, in lucullischer Schwelgerei, in fabel= hafter Bracht. Er ichüttelt Goltflotten aus tem Aermel, jetes seiner Worte ist eine Wünschelruthe, Die unermeftliche Schätze herbeigaubert. Er behandelt Benevents Gurft mit Uebermuth, und teffen Gunftling Don Manuel überhäuft er mit Bunft und Reichthum, bed auch mit foldem Hodmuthe und Uebermaß von Dünkel, daß ber Empfänger fich tes Dankes quitt halt unt Bag für ihn im Bujen nahrt. Lucretia, eine Cteltame, welche nur rem Ramen nach Lucretia zu sein scheint, hat Liebes.

flammen in Solm angefacht. Gie haßt ihn, weil er ihren frühern Geliebten vom Sofe zu verbannen wußte, allein fein Gold blendete sie, sie heuchelt ihm Liebe. Auch in tes Fürsten Bruft hat Bag gegen ten übermüthigen Emportommling tief gewurzelt. In tiefem Momente er= ideint Bartneid, welcher entlich Solm's Spur fand, und indem er bem Fürsten und Mannel entrecht, wie es mit tem Fürsten Woriffow eigentlich ift, bittet er, daß sie ihm Recht widerfahren lassen möchten und erhebt fich als Unfläger Holm's. Bald verstehen fich ber Fürst, Manuel und Lucretia, fie loct ihn zu einem Rendezvous auf ihre Villa, macht ihn wein- und liebetrunken, fperrt ibn tann ein, um ibn tem Fürsten guszuliefern. Beim Erwachen will er die Thur erbrechen, ba tritt ihm mit feinem Abend-Lämpden Bartneid entgegen. Borwürfe, Bitten, Borftellungen ber nahen Wefahr und ber Rettung, Die nur burch ihn Sartneid) möglich wäre, Alles versucht Hartneit, um Holm zu bewegen, daß er sein Geheimniß mit ihm theile. Alles vergebens. Immer mehr gereizt, ergählt Hartneid, wie er tas Gold, welches Holm für Frau und Kinder schickte, als sein rechtmäßiges Gigenthum für sich behielt, wie biese nun betteln muffen, und sucht nun mit gezücktem Dolch ihn jum Mittheilen des Geheimnisses zu zwingen. Solm, aufs Tieffte gereizt, umgeben von ben sichtlichen Wachen bes Fürsten, entreißt ihm ben Dold, stößt ihn bamit nieder und schlägt sich in Berzweiflungefraft burch die Wachen durch.

Aus dem südlichen Himmel Italiens eilt er in die Riesengebirge ber Schweiz. Ihm auf dem Fuße solgen Reue, Verzweiflung und die Soldaten bes Fürsten, um ben Mörder zu sangen. An ihrer Spige Manuel.

In einer freundlichen Alpenhütte findet er sein Wei Ugnes wieder. Ihre Kinder sind dem Etende unterlegen, und sie selbst, vom Kummer zernagt, an dem Rande des Grabes. Ruodi, der Hit, und seine Schwester Aenneli verbergen ihn vor seinen Versolgern in einer Bergschlucht. Allein kann weiß der Hirt, wen er verbirgt, kann hat der Andlick des ihm von Holm gegebenen Goldes sein Auge gerrossen, als Geltzier und Habsucht sich seiner bemeistert. Manuel bietet Ruodi große Summen, wenn er olm ausliesert.

In Nuori's Herz erwacht tie Natter Berrath! Er will aber erst versuchen, ob Holm ihm ras Geheinniß mittheilen will; wo nicht, so liesert er ihn aus. Werner liegt intessen auf tem Grabe seines inzwischen heimgegangenen Weibes. Ruodi tritt an ihn heran, sagt ihm, taß Manuel ihn suche, und wie er bereit sei, ihn zu bergen und zu schützen, wenn er ihm sein Geheinniß mittheilen wollte. Holm, welcher ten Verrath ahnt, weigert es und als Ruodi weggeht, streut er das Purpurpulver, welches er in einer Kapsel an seiner Brust verborgen trug, in tie Lüste und wirst sich wieder auf seines Weibes Grab. Manuel kommt, mit ihm die Häscher, in diesem Augenblicke ersticht sich Holm und schließt so sein Geheinniß auf ewig ab.

Werner Holm steht zwischen Faust und Den Fran. Man hat an "Faust" gemängelt, daß die Idee, die mit ihm verbunden ist, der Idee, die wir als identissiert mit tragisch betrachten, nicht entspricht, und meinte, es sollte blos "dramatisch es Gedicht" heißen. Worte, Worte, nichts als Worte! So sagt Mephiste: "Haltet euch an Worte, mit Worten läßt sich tressslich streiten" u. s. w.

Un den beiden Extremen der menschlichen Begriffe liegt der Idealismus, der Materialismus: Faust, Don Juan. Dort ist Lebens-Ziel und Zweck: Wissen, hier: Genießen; Faust geht nach innen, Don Juan nach außen zu Grunde.

Fauft verachtet bas Endliche, bas Befühl ungenügender Menschenweisheit. Eucht, Die allererste Urfache aller fortlaufenden Wirfungen zu entdeden, mit bem Geifte wie eine Bemje von Wiffen zu Wiffen zu springen, bis er oben ift und selbst Eins ift oder Eins wird mit jener ersten Urfache, ift sein Berbrechen. Run steht er oben, der verwegene Wissens-Jäger, unter ihm schwand der Pfad, Nebel verschließen alle Stege, und über ihm ift es und bleibt es eben noch eben jo boch und eben jo weit und eben fo unerforscht. Der unerreichbare Punkt bleibt unerreichbar; statt stille zu stehen ober wieder ins Thal hinab ben Weg zu suchen, verzweiselt er und ist verloren. Indem er die Erde von sich stößt und den himmel umflammern will, verliert er beide und verfällt dem dritten. Don Inan als Materialist stößt ben Himmel von sich und umflammert tie Erte. Geift, Wiffen und Ahnung, tenen

Baust nachjagt, er jagt sie von sich, für ihn gibt es fein Oben, kein Neben, nichts vor ihm, nichts hinter ihm. Faust stirbt, er endet, aber wir wagen es nicht zu sagen, daß sein Tod ein unvertbares Bertorensein sei; denn der Trang, sich zum Höchsten zu erheben, ist nur dem Menschen Sünde, und der Menschen sein senig, als der tragische Tichter kann sie vergeben, weil sie nicht an ihnen begangen worden ist; allein der Schöpfer kann sie vergeben, ihm steht das Begnadigungsrecht um so mehr zu, da das Bergehen an ihm begangen worden ist. Don I nan hingegen sinkt den sinsten Mächten unvertbar in die Urme, denn sein Erreben ging nie ins Licht.

In Werner Holm schen wir eine brine, eigene Berfündigung, eine eigene, mächtige, tragische Schuld aus ber Berrachtung bes Höchsten, aus bem Ringen ins Unendliche heraussteigen und sich wie eine Ringelschlange um seinen geistigen und irrischen Leib legen und ihn im Zusammenringeln erdrosseln.

Der oberstächtiche Blick, tas Urtheit, tas im Seichten schifft, könnte meinen, ter Dichter wollte in Holm tie Itee ausstellen, taß man jenen Dingen nicht frevelerisch nachstreben solle, welche tie Natur in ihrer schöpferischen Werkstatt mit tem Schleier tes Geheimnisses bereckt hat; ober nech seichter, ter geniale Dichter wollte tie Wahrheit tarstellen, taß "Gold nicht glücklich mache".

Rein, nein, nein und zehntausendmal nein! Rein, nie und nimmermehr! Ein so vigineller, scharfdenkender

und geistreicher Mann, wie der Verfasser des "Abepten", hat keinen Augenblick die Idee haben können, entweder eine so halts und bodenlose Idee wie die erste, oder eine so verbrauchte und abgegriffene wie die zweite mit einem solchen Reichthum von Geist und Krast auszusstatten und, so zu sagen, wie Yorit's Barbier, die kleine Locke von dem alltäglichen Haupte einer alltäglichen Ersfahrung in den großen Decan seines seltenen dramatischen Talentes zu tauchen.

Wie? Es wäre frevelhaft, durch den Sieg der Kunst, durch den Reichthum des Geistes und des Wissens Gold zu machen? Lächerlich! Eben so gut wäre es eine trasgische Schuld, daß Jemand die Natur belauscht, wenn sie Champagner kocht, und der Ersinder des ungarischen Champagners wäre also ein tragischer Heben so gut sind die Erzeuger künstlicher Mimeral-Wässer tragische Gestalten, denn sie haben mit sündhastem Streben versucht, das Geheimniß des Marien-Kreuz-Brunnens dem Dunkel der Schöpfung zu entreißen!

Nur so lange das "Werk der Sonne" nicht ans Tageslicht gesördert ist, nur so lange das Recept nicht gesunden ist, nach welchem die Natur in ihrem tiessten Laboratorium jenes große wohlthätige Gist bereitet, nur so lange der Mensch es nur durch die vermeintliche und abergläubige Beihilfe des Bösen vollsühren könnte, nur so lange liegt eine Urt von Granen, ein geheimer Schauer, ein verbrecherisches Gelüsten in dem Bunsche, in dem Bersuche, das durchaus Unmögliche dem Schooße der

Schöpfung zu entreißen. Aber von dem Augenblicke an, wo es dem menschlichen Geiste, dem Wissen und geistigen Forschen gelang, auf natürlichem Wege, ohne schwarze Kunst, wirkliches Gold zu machen, ist mit der Goldmacherkunst eben so wenig etwas Schauderhaftes oder Unheimliches oder Sündhastes verbunden, als mit der Ersindung der Bereitung des Runkelrüben-Zuckers!

Noch einmal, nein, eine solche in sich morsche und unter dem leisesten fritischen Tingerdruck zerbröckelnde Idee hat der Bersasser eben so wenig aufstellen wollen, als er den dramatischen Gemeinplatz, daß der Golddurst eine Krankheit der Zeit ist, und daß das Gold sünds haft und ung lücklich macht, uns hat vorsühren wollen.

Dieser letzte Gemeinplat ist nicht nur im "Berschwender", "Ersten Stock und ebener Erde" und in tausend andern ähnlichen Erscheinungen sattsam verbraucht, sonbern er ist auch, dramatisch und physisch, unwahr und falsch!

Dem singenden Teusel mit seinem: "Das Gold ist nur Chimäre" und dem populären: "Es ist mir alles Eins, ob ich Geld hab' oder keins" ist die magische Krast benommen. Das Gold und das Geld haben so wenig eine dämonische Natur, als guter Johannisberger, und der Durst nach Gold und Geld ist dramatisch, tragisch, medieinisch und psychologisch gerade das, was Durst nach Johannisberger ist, und in dem Durst nach Johannisberget ist gar keine andere tragische Idee, als daß man selten einen echten bekommt.

Im Besitze des Goldes und im Besitze des Johannisbergers liegt fein Unglud, feine Schuld. Der Digbrauch, ben man ven beiden machen fann, ist einzig und allein die Ursache, daß beide oft Unheil anrichten. Wenn ich aber aus bem Unglücke, ben ber Migbrauch einer Sache anrichtet, Die Sache felbst und bas Schaffen ober Entreden Diefer Sache als ein Berbredgen bezeichnen follte, als das Berbrechen: nicht ans Licht des Tages gu gieben, was die Borschung mit Finsterniß bedeckt, so ist es auch ein Berbrechen, Die lilienreine Perle aus bem jungfräulichen Schoose ber Muschel, ben reinen Demant aus ter Räthselnacht ter Erte ans Tageslicht zu gieben, weil durch Migbrand, und Bestedjungstraft berselben schon manche Tugend zu Grabe geleitet wurde! Also nein, nein, nein, bas konnte ber Dichter nicht wollen, er hat es auch nicht gewollt!

Tiefer und höher, psychologischer und philosophischer, und echt tragisch ist seine Idee.

In Werner Holm sehen wir einen Geist, welcher ter allgewaltigen Natur auf die Spur kommen will, welscher die Urkrasi des Werdens und Schaffens ausfundet, um Gold zu machen, aber nicht, um Gold zu haben, nicht des Goldes um seiner selbst willen, sondern weil er im Gelde die Universal-Arzuei der gesammten kranken Menschheit sindet. Sein ungehenres Verbrechen ist, daß er die Korrektur der Schöpsung vornehmen will; daß er sie Korrektur der Schöpsung vornehmen will; daß er sich frevelnd erdreistet, zu glauben, die göttliche Macht habe die Menschheit hilflos gelassen; daß er als Netter

der Menschen dem höchsten Wesen der Vorsehung nachhelsen will; daß er in Gottes Schöpfung, in dieser weisen Fügung, ein zweiter, ein beglückenderer Schöpfer werden zu wollen sich einbildet; daß er glaubt, die allgütige, unersorschliche Macht habe schlecht die Welt bestellt, und er sei berusen, das Werk des Unendlichen zu verbessern! Die Menschen, die der Allgütige, wie der Aurzsichtige glaubt, nicht beglückt hat, aus eigener Krast und Schöpfersülle beglücken zu wollen, darin liegt eine Schuld, und diese Schuld ist unermesslich; sie ist tragisch und ungeheuer!

Und hat denn der glückliche Dichter Diese Bree nicht tlar ausgesprochen? sagt Holm nicht:

"es ift nicht fündige Gier, bie mich verleitet, nicht ber Drang, zu haben, nicht mich allein soll Goldesfülle laben, Ich will die Welt beglücken!"

Und als das Gold ihm wird, ruft er nicht im ernsten, im süßesten Entzücken:

"Der Selfer naht! 36m wird bie Kraft, 36m ward ber Wille, ber euch Rettung ichafft!"

Weldy' titanischer Frevel! Er, ein sündiger, ein schwacher Staubgeborner, will gegen und ohne den Helsfer von dort oben selbst der Helser sein. Er erfrecht sich, die Vorsehung des Unrechtes, ja des Geizes anzustlagen, und selbst will er gut machen, was nach seinem frevelhaften Dünkel die ewige Barmherzigkeit schlecht gemacht hat!

Wie hoch steht riese Bree, wie riefig riese Schuld, tie ter Dichter in Holm uns barstellt, gegen die ihm oberflächlich angemuthete Bree des Geldburstes, des Goldungliich, welches beides nur ein bramatischer Popanz, ein nichtiges Pathos nichtiger Zeit sein kann.

Nun wir diese wahre und richtige Ansicht von der Grundidee des Dichters gewonnen haben, wandeln wir im Lichte und schreiten im Klaren vorwärts. Eine rein religiöse Färbung umfluthet diese Grundidee. Denn sede Poesie, namentlich aber die Tragödie soll eine Art Theosize sein; in Kamps und Sieg, in der Nähe oder in der Verne muß immer das Göttliche sichtbar oder sühlbar sein.

Die Tragerie beginnt mit tem Bemähren bes freien Hantelns und entet mit ter Unterwerfung unter bie Nothwendigkeit. Holm entbindet im Unfange seine innere Freiheit zur That; gibt ihr Kraft und Giltigkeit; allein ra seine Berkennung und sein Migbrauch tiefer inneren Freiheit ihn antreibt, Diese im Gegensatze mit ber fittlichen Freiheit, über die Gesetze bes Bestehens, ber ewigen Festsetzung und ber göttlichen Borsehung hinauszuruden, erwedt er bas mächtige Schickfal aus dem Schoose bes Unendlichen, und es tritt als die ewige Nothwendigkeit auf, welche am Ende ihre Allgegenwart in tem Zugrunde= geben tes Santelnden und tes Helten beweift. Die geistige Macht im Leben unt im Schicksal stehen fich in Holm gegenüber; ber Streit ber beiden Mächte richtet ihn zu Grunde, aber über ber Richtstätte erblicken wir den geläuterten Genius der wahren sittlichen und moralischen Freiheit sich erheben und sich der unersorschlichen göttlichen Rothwendigkeit vertrauend in die Urme wersen.

Die Tragörie kann keinen Stoff haben, ber mejenslicher, tragischer und erhebender ware, als rieser.

Felgen Sie nir nun, meine schöne Freundin, ta wir über die Grundidee und über die Totalität des Werstes im Klaren sind, zur Gliederung des Stückes, zu den Aristotelischen Sinheiten und Peinheiten, zu der Durchsihstung, zur Consequenz, zur Steigerung, zur Charakterschilderung u. s. m., und da stoßen wir denn doch auf so Manches, ja auf so Vieles, was theils mit Recht, theils mit Scheinrecht auffällt.

Borerst lassen Gie mich bei bem Lobe verweilen, bent loben kann man mit Berg und Kopf, aber rugen nur mit bem Ropfe; jenem gebührt alfo ber Borrang. Neber Alles hat es mich erfreut, tag sich jogleich im ersten Acte des Adepten Alles jo dramatisch gestaltet, daß Alles por uns geschieht; bag wir uns nicht erft burch Lyrisches und Episches, welches als Expositionen im Grunde fint, jum Dramatischen burcharbeiten muffen. Bier brangt fich handelnd Alles zusammen; wir brauchen uns nicht erzählen ju laffen, mas successio in vergangenen Tagen und Jahren geschah. Mit einem Ru fint wir in ter Handlung. Holm ergählt uns nichts von fich; Niemand fündigt ihn burch ein Beroldsfprudlein an; Niemant läßt zuerft bei uns auf unser Interesse für ihn subscribiren. Der Dichter setzt ihn raid und gerade por uns bin und jagt: sprid und handle. Welche Genialität liegt im ersten Ucte; welches tüchtige Fertigsein des Talentes, welche kernvolle Rundung, welche Phantasie ohne Bizarrerie, die uns wenigstens das Räthsel des schwarzen Pudels erspart.

Da ich Ihnen ichon eine Parallele zwischen Faust und holm zog, fo erlauben Gie mir diefe Barallele weiter auszuspinnen. Mahnt Gie Bartneid nicht an Wagner? Er ift eben ber Famulus von beschränkter Ratur; nur ift Bagner's Cinfalt, seine sittliche Ginfalt nicht ba, und vielleicht beshalb, weil in biefen Bartneid and ein Stüd Dephift o hineingeschlüpft ift. Der andere Theil tes Mephisto hat sich in bas Gold selbst ein= quartiert, denn bas Gold ift ja eben ber Teufel, ber ihn auf Reisen führt. Wie schön, wie naw, poetisch und wirksam stellt ber Dichter bem starken, schrankenlosen Geifte Dolm's fein Weib in ruhrenter Ginfalt bes Bergens und ber Seele entgegen. Gine folche wirkfame Entgegenstellung finden wir bei vielen großen Tragödien: Clarden = Egmont; Thefla = Mar; Amalia = Carl=Moor; Desdemona=Othello u. f. w. und Gretchen = Fauft. Ich kann nicht umbin, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß es Faust's und Holm's erstes und tiefftes Berbrechen ift, Berberben über Gretchen, Verderben über Ugnes gebracht zu haben.

Bemerken wir ferner ben seinen Zug, daß durch den zufälligen Burf der Silberkette Ugnes willenlos das Werk fördert. Wie schön ges und erdacht! Die reine Hand der reinen Frau bringt dem Manne Segen selbst im Augenblick, wo er im Zorn hart sie anläßt.

Allein warum muß Agnes fterben? Warum muffen bie beiden Kinder sterben? Hat der bramatische Dichter ein Recht zu tödten, wo das tragische Gesetz es nicht erheischt? Sie werden mir fagen: Gretden stirbt bod auch! Allein Gretchen theilte Fauft's Schuld, nicht fo Agnes. Ugnes' Tod ift ein ganz zufälliger, so wie die Ursache davon, daß Sartneid ihr das Gold nicht einhändigte, eine gang zufällige ift. Wenn Ugnes auch die kleine Summe Gnabengeld empfangen hatte, mare Solm's eigentliche Schuld, sein tragisches Bergeben doch nicht fleiner. Einer Beripetie zu Liebe barf kein Dichter Tod und Unglück auf Die Häupter seiner Personen laten, und überdem ift Agnes' Tod feine Peripetie. Die Peripetie, die gräßliche Umkehr in sein Juneres, die Erkennung feiner Schuld begann mit ber Ermordung Bartneid's; auf seiner Flucht nach ber Schweiz. Gleich bei seinem ersten Eintritte zu Ruodi, bevor er noch Agnes fand, fagt er bem Birten:

"Die Glüdlichen find reich, nicht Reiche glüdlich, Sor' auf, mit eitlen Blinfchen mich zu qualen!"

Die Veränderung und Nüchwirkung ift also schongeschehen, Agnes' Tod kann die Peripetie höchstens steisgern, aber ein Menschenleben ist zu viel für diese Steisgerung. Hier ist auch der Ort, über die dreimal wiesderkehrende Situation, die fast jedes Mal eine Art Peripetie bei Holm bewirkt, sich auszusprechen. Hartneid, Manuel und Ruodi, Ieder will sein Geheinniß ershaschen, und nicht mit Unrecht mag man dieser Bemerkung

bie noch wichtigere hinzufügen, bag bie erfte Situation, Die Scene mit Bartneid, im britten Acte jo energisch, jo erschütternt und so ungemein vortrefflich ift, dag tie beiben barauf folgenden gleichartigen Gituationen wie idwache Nachtenner wirten. Ge vernünftig und gegründet Diese Bemerkung ist, - ja, so augenscheinlich sie sich im Bühnenaffecte bewahrheitet, - jo ift fie toch tann nur voll= fommen gegenüber, wenn wir - was ich aber durchaus verwerfe - glauben, Die Lehre bes Studes fei jene: wie verderblich ter Durft nach Gold wirtt. Allein, ba Die Idee des Stückes jene ist, dem verirrten und frevelnden Beifte, welcher tie Vorsehung meistern und nachbeffern will, Die Gerechtigkeit bes ewigen Regimentes ber Wefen, und die Nothwendigkeit ber unerforschlichen Fügung und runklen Waltung erkennen zu laffen, jo kann holm nur vermittelst tes Durchblicks verschiedener Menschennaturen erfahren, bag feine vermeintliche Rettung überall zu Bift wird, und bag tie vom Schicfal aufgelegte Entbehrung, von welcher er bas Menschengeschlecht befreien wollte, eigent= liche Wohlthat, und göttliche, segensvolle Waltung ift. Solm muß feinen unglücklichen Beltorenungsproceg gegen die Borsehung durch alle Beispiels-Instanzen verlieren, und hier ist gerade die niedrige Stelle: Ruodi, Die höchste und lette Appellation; sie beweist, daß oft gerade in der Negation aller Glücksgüter die Positivität des mahren Bluds, ber Bergens= und Bemütheruhe liegt.

Nicht in welchem Grade, in welcher Situation er zu biefer Erfahrung gebracht wirt leitet ihn zu ber Erkenntniß

tieser Wahrheit, sontern an je niehr Menschen, an je verschiedeneren Naturen er dieselbe Wirkung erprobt, besto klarer wird sein Bewußtsein, desto tieser seine Reue, desto tragischer sein geistiger und moralischer Rückritt.

Man hat auch gemeint, Holm's Tod hätte früher kommen sollen, und nicht gerade da, wo er, in der Gewalt der Häscher, nichts als Tod und Folter vor sich sieht, und solslich nichts Bessers zu erwarten hat. Ist es aber möglich, daß so etwas ausgesprochen werden kann?

Nicht daß Holm stirbt, nicht sein Tod, nicht sein Selbstmord kommen hier in Betracht, sondern daß er den Inhalt seines Wollens ausgibt, und ihn so ausgibt, daß dieses sein frevlerisches Wollen nie und niemals das Wollen oder Können eines Andern werden kann, das ist die Katastrophe. Den Frevler in sich hat er längst gerödtet, schon damals gerödtet, als er Ruodi sein Geheimniß nicht verrieth; wie er nun äußertich sich auch noch umbringt, wie dieser Tod äußertich vollsührt wird, das ist gleichsgiltig. Aber auch diesen äußertichen Tod kann ich nicht als so ausopserungslos gelten lassen. Er hat ja noch immer sein Geheimniß, mit dem er sich äußerlich Leben und Glück erkausen kann, und ich glaube, er spricht es auch aus, ungefähr mit den Worten:

"Ich weiß, mas mir Rettung brachte" u. f. m.

Auch will ihn Aenneli noch retten und zur Flucht bewegen; allein er verweigert es und jagt:

36 hab' gefrevelt an Gottes Weisbeit!"

Gein Tob ift also fein Entrinnen seiner Perfon, fondern ein freiwilliges Bernichten seiner That in und mit fich felbst, und Die Guhne ber Rückerstattung an Die beraubte Vorsehung. Wenn Sie mich fragen, warum Bartneid ftirbt, fo muß ich Ihnen erwiedern, daß er vollauf verdient hat, mittelft ber Feder vom Leben gum Tode überführt zu werden. Nicht nur als die prima causa von Agnes und ihrer Kinder Elend und Tod, sondern auch durch seinen mit dem Golde getriebenen Götzendienst, weil er verrieth, und wieder Verräther der Verräther ward. Hartneid's Dasein biente bazu, ben höhern Zwed Solm's durch fein niederes Sinnen anschaulich zu machen, burd eine große Erschütterung und Schuld Bolm's gangliche Wandlung vorzubereiten. Dies ist im britten Acte meisterhaft geschehen; weter ber Dichter noch ber Zuschauer kann ihn mehr brauchen. Wie markig, wie genial und mit welchen meifterhaften Zügen Bartneid gezeichnet ift, brauche ich Ihnen nicht erft zu fagen. Durchaus unbeveutend und ohne charafteristischen Kern sind der Fürst Benevents, Manuel und Lucretia, Lucretiens dramatisches Blut ift weiß und falt; fie ift kein integri= renter Theil tes Gangen, sontern ein eingeschobenes Fremdes. Sie ist eine Maschine von Maschinen, und selbst in dem herrlichen dritten Acte in qualitativer Schätzung gerade von foldem Gewichte, wie ber Wein im goldenen Bedjer. Manuel mit feinen gemachten Conflicten, mit leeren Sophismen gegen leere innere Ueberzeugung zu Felde ziehend; ber Berzog, beffen

Handeln in Handelnlassen besteht, sie sind zufällig die gewaltsamen Zuschieber und Andränger, welche Holm zum Morde hindrängen.

Ruodi's Charafter ist mahr und fraftig gezeich. net, unvergleichlich schön ber Moment, in welchem durch ben Anblick bes Golves eine ganze Palingenefis in ihm vorgeht. Er ift von einer gang irrijden, gewöhnlichen Natur; er ift tugenthaft, fo lange Die Tugend nichts toftet und fein Opfer will; wenn er fie nicht zu vertheidigen braucht gegen Unsechtung, ist fie ihm lieb; aber er gibt fie auf, wenn ihre Bertheitigung oder ihre Nahrung zu viel kostet. Ihm wiederum in flarer Unschuld und bewußtlofer Tugend gegenüber steht feine Schwester Menneli, ein mabres Alpenröslein, aber feine Mimili. Die Ericheinung Menneli's bunkt Bielen außerwesentlich, ja überfluffig, allein gerate in tiefer buftigen Beftalt, in Diefer hingehauchten Figur hat ber Berfaffer Die lieb: lidifte Naivetät feiner poetischen Natur geoffenbart. Das Ericheinen Diefer reinen Engelsfeele, Die mit unschulds: geweihtem Tritt über Die Reffel und Blumen Diefer Erde unangefochten tabinichmebt, ift ver tem Zusammenbrechen alles Glaubens an ben Abel ber menschlichen Natur in Solm's Bruft, ein Wiederschein von Jenseits, ein Lichtblid, ber ihm schon hier in Die ewige Wahrheit zu thun gegonnt wird. Aenneli's Ericbeinung an bem Gelbste Echaffotte Dolm's ift von eben jolder Wirfung und joldem Zauber, wie Egmont's Traumericheinung vor seiner Hinrichtung.

Streng tadeluswerth hingegen ift es, bag ber Dich= ter biese beiden Kinder ber einsachen, ja berben Natur in einer Sprache reben läßt, Die nicht nur poetisch blutenreich, sondern blütenschwer ift. Wie gesagt, ich habe das Manuffript nicht zur Einsicht, aber Sie, meine verehrte Freundin, werden sich mit mir mehrerer Phrasen aus rem Munte Ruodi's erinnern, Die selbst im Munte eines Improvisators etwas schwer gestickt erschienen. So schwebte ihm das Goto schon vor in "Burpurfäumen von Abendgewölken", in "Morgenröthen" und antern ähnlichen Metaphern und Phrasen. Sonst hat ber Verfasser eine Rraft ber Sprache, eine tiefe Be-Diegenheit entwickelt, Die in Diesem zweiten Produkte seiner jungen Denfe ben raichen Entwicklungsgang feines feltenen Genius freudig und überraschend bewährt. 3hm ist nicht, wie bei vielen unserer bramatischen Dichter, Die Handlung nichts als eine bramatische Doaliste, die nur bazu ba ist, um sie mit dem Rauschgold und Rebeflitter und Wortschmud leerer, body hochtrabender Phrasen zu behängen. Wenn bei ben meisten bramatischen Dichtern unserer Zeit die Diftion bas rauschende, phosphoreszirende Meer ist, welches mit seinen hohlen Wogen über ben Dichter und über seine Belben, sie erfäufend, gufammenidlägt, jo ist im Gegentheile bei bem Berfaffer bes "Aberten" die Sprache in ihrer inneren Fülle, in ihrer Lebenswärme und gevankenreichen Markigkeit nicht ein etwas den Personen Angestogenes, Angeschwollenes, jontern es ist tas bezeichnente Gepräge ihrer innersten

Wesenheit, ber in Tone übergegangene, hörbar gewordene Geist ber Berson selbst und ihres Charafters.

An dem Bau und an der Gliederung tieße sich freilich burch die fritische Zange noch manches abzwacken. Sogenannte Longueurs im vierten und fünften Acte, zu lange Reslevionen, zu gedehntes Sterben der Agnes u. f. w.

Lassen wir viese Ausmesserei, dieses Atomen. Abswacken Regisseurs, Inspicienten und Leuten nach der Uhr über, oder Ienen, welche ihre Equipage nicht gerne warten lassen. Wer zu Tuß geht, fährt hier besser, ihm kommt es auf eine Viertelstunde nicht an, und er braucht dem Dichter keine Viertelstunde abzuziehen, um sie dem Autscher zuzulegen. Warum wollen wir dem Dichter seinen Mund verschließen, damit wir ihn desto eher zum Abendbrot ausmachen können!

Unleugbar ist es, meine schöne Freundin, daß der "Adept" an tragischer Idee, an Dichterweihe, an Stoff und Aussührung höher steht, als Griseldis.

Aber ter Erfolg ist ein anderer, die Theilnahme nicht so allgemein, das Interesse nicht so regsam. Wie kommt das? fragen Sie. Das ist ganz natürlich. In der Griseldis ist eine Heldin, im "Adept" ein Held. Die Frauen machen immer mehr von sich reden als die Männer, ihre Tugenden wie ihre Laster werden nicht Gemeingut, erregen allgemeineres Interesse. In der Darstellung selbst erregt in der ganzen Welt und unter allen Umständen ein Stück, in welchem ein weibliches Wesen die Hauptperson ist, größere Sensation, als jenes, werin die Hauptsignr ein Mann ist.

Tann erwägen wir einmal die Pepularität jenes Stoffes und den engen Kreis, den dieser anzuregen im Stande ist. Die Streitsrage in der Griseld is gehört vor das Forum der Empsindung, die in dem "Adepten" vor das des Berstandes. Empsindung hat die ganze Welt, Verstand nur 7/8 Welt. (Um doch auch Welt und Verstand zu zeigen, nahm ich diese Schätzung an.) Ueber die Griseld is zerriß und zersptiß sich nach dem Theater alle Welt die Sinne und die Zungen. "Sollte sie ihn wieder nehmen? Sollte sie nicht?" Das waren lange Zeit die Lebensfragen der Theaterwelt.

Die gnädige Frau, die Gouvernante, die Zoje und bas Kindermädden sind gleiche Competenten in der Ent= scheidung tiefer Frage; ber Millionar und der Tagelöhner, der Philosoph und der Wechster finden gleiche Interessen bei Diesem Gegenstande. Rurg Die gange verheirathete und noch zu heirathende Welt steher mit diesem Thema im magnetis schen Rapport; in jeder Familie, vom Balast bis zur Bürte, wohnt mehr oder minder ein kleiner hausgebachner Berci= val, duldet mehr oder minder eine gequälte Grifeldis. Es ist eine blutige Erläuterung zu bem Texte: "und du follst ihr Berr fein!" Und tiefe Erläuterung wird in Millionen Fortsetzungen in jedem Sause wieder weiter erläutert. Sier mußte alfo tie Gefammtmaffe ergriffen werten. Beder Mann ging ins Theater, um zu sehen, wie er sich ausnimmt, und jede Fran, um zu sehen, wie sie sich ausnehmen würde. Die teidende Briselvis ift so populär, so zugänglich tem Werteltags-Berftand, bag ber Erfolg ein glänzender fein mußte.

Anders ist es mit dem "Adepten". Die Subtilität des Themas ist zerbrechlich, eben weil sie kostbar ist; sie ist nur einem tieser blickenden Geiste klar und samiliär! Es greist nicht in das alltägliche Näderwerk unserer Sinne und Empfindungen ein, und geht der Bequemlichkeit des Beschauens und Begreisens nicht im Neglige entgegen. Garkeine Liebesintrigue, keine Kammermädchensentimentalität, seine verblasenen Frivolitäten, keine larmenanten Minnes Sentenzen bringen die empsindsamen Hörer in eine lyrischsrührsame Transpiration!

Wir sollen uns an eine Ivee halten! Wir! an eine Ivee! Welch eine Ivee! Haben wir nichts Underes zu thun, als nachzudenken und uns an Iveen halten? Da gehen wir lieber zu unsern Lustspielen, da hält sich die Ivee an uns, und wir brauchen nicht nach- und nicht vorzutenken, weil viertausend Lustspielpersonen vor uns schon so gütig gewesen sind, alles das zu venken und zu sagen.

Allein ist der Mann, der ein kostbares Juwel darbietet, weniger reich zu nennen, weil sein Juwel zu hoch für die Bermögensumstände des größten Theils der Liebhaber ist? Und so bleibt der "Aldept", mit allen seinen einzelnen Mängeln, eine der sreudigsten Erscheinungen der vaterländischen Literatur, eine Erscheinung, wie seinem Decennium keine am hiesigen dramatischen Himmel erschienen ist, und dem österreichischen Parnaß entsprießt eine Dichterblüte, die ihren Kelch dem reinen Strahl der Poesse jrüh und lieblich geöffnet hat.

# Theater = Salon.

### Ein Wintermärchen.

Schanfpiel in fünf Acten, für bie beutiche Bubne bearbeitet, nach Sbateiveare.

vakespeare's Werke sind die poetische Geschichte der Gemüther, der Empsindungen, der Geschichte und der Leidenschaften, von dem gleichgiltigsten Seelenzustande an dis hinauf zur wuthgetränkten Berzweislung; von dem ersten heimlichen Pulsschlage werdender Liebe dis zu dem ausgebrannten Hohn ihrer Entartung, von dem süsen Scherz der Laune dis zu des Wahnwizes gräßlich erschütternder, surchtbar schönen Wahrheit. Sede seiner Gestalten, vom Caslidan bis Julie und vom Riipel zu Ophelie, ist eine durch tiese Beschauung des Lebens, der Wahrheit und der Naturgesetz gewonnene Figur. In ihren Handlungen ist nirgends kleinliche Motivenzersplitterung, nirgends peinliche Expositionsnoth, nirgends eine über sich selbst stolpernde Entwicklung von der successiven Beränderung der Handlung dis zur Erreichung des Zweckes.

So ist Othello nicht etwa die Begebenheit eines Eifersüchtigen, sondern die vollendete Geschichte der Eifer-

jucht, von ihrem ersten Augenausschlag bis zum letten Nervenzuden ihrer Raserei. So ist Macbeth nicht die Darstellung eines Chrzeizigen, sondern tas welthistorische Portrait, die Universalhistorie der Chrsucht überhaupt, von dem ersten Schaumbläschen, welches sich im Gehirne erzeugt, bis zu der surchbar verheerenden Eruption ihres Gipfelpunktes.

So ist Romeo und Julie nicht erwa tie Borfiellung zweier Liebenden, sondern das vor uns aufgeführte unendeliche Reich ter Liebe selbst, mit ihrem unbegrenzten Phantasiehimmel überbaut, von der zarresten Blüte ihres Lenzes, von dem ersten ahnungsreichen Schimmer ihres Frühreths bis zum Allerheitigsten ihrer Hochzestühle, bis zu der süßesten Poesse ihrer Schwärmerei, bis zu dem Einsturz ihrer Saulen unter dem erschützung.

So ist tas vor uns liegente Wintermärchen tie stizzirte Geschichte eines turch gränzenlose Hestigkeit seiner Leitenschaftlichkeit Verirrten, Zerknirschen und Reuigen, ter, erwacht vom verübergehenten Wahnsinn tes Momentes, — welcher aber zerkörent und vernichtent voll Jammersfälle über ihn hereinbrach — über begangene Frevel mit unaustöschlichem Schwerz brütet, und nach einer Reihe herber Büßungen wieder aus Reue tie früher gesponnenen Sonnensäten tes Glücks anknüpst. So steht Leontes da. Hermione ist tas bohe Iveal erhabener Frauenwürte, ihre sleckenlose Tugent, tie Ruhe ihres Vewußtseins, convasitirt wohlthuend mit ben bewegten Stürmen Leontes. Pauline ragt wie eine Gentheit unter den andern Gestalten

hervor. Ein geläutertes, höheres Befen schreitet fie taber, fie berührt die Flamme irdischer Irrungen nicht, ihren Blid umflort fein Nebel trügerischer Zweifel. Wie die hohe, rubige Memefis fdyreitet fie durch das gange Stud, wie bie griechische Emmarmene tritt sie vor Leontes und rüttelt ihn aus seinem Wahnwitsfieber zum gräßlichen Erwachen einer vernichtenden Rüchternheit auf. Florizel und Perdita (in der Bearbeitung Hero) sind die gartesten Wesen, ihre Liebe ift in einen lieblichen Duft gehüllt. Die Situation ift romantisch und irnllisch, und in dem Gegensatz ber Umgebung von unbeschreiblicher Birfung. Dieses Befagte alles fann aber nur von tem Driginal gelten. Die Bearbeitung ift so unpraftisch, so verworren, daß weder Anfang, noch Ende, noch Mitte ba ift. Der Bearbeiter zeigt eine folche Unkunde Des Driginals, eine folde Fremdheit in dem Beifte des großen Dichters, und eine folche totale Unkenntniß der Bühne, der Effecte, ber jetigen und der Shakespeare'schen Beit und Zeitgeschichte, bag nur ber Zerarbeiter bes "Julius Cafar", der Berballhorner von "Lift und Liebe" und ber Grabfrevler "Richard des Dritten", furz, dag nur der als unglüdlicher Berftummler Chatespeare's befannte Friedrich Förfter in Berlin noch im Stante ift, eine abnliche Migbandlung Chakespeare's ans Tagesticht zu forbern.

Un und für sich ist dieses Wintermärchen für die Bühne gar nicht mehr geeignet. Das Zeitalter Shakespeare's war ein anderes als das unfrige. Man ersaubte ihm die Berletzungen aller Einheiten. Der Bearbeiter aber, ber biese gigantesken Anlagen, diese großartig gestreckte Hanlagen,

in das Profrustesbett unserer Bühnenanforderung zwingen will, verrenkt und verfrüppelt das Ganze.

Der Chorus ber Zeit ist freilich durch einen solchen Kaiserschnitt entbehrlich gemacht, allein die zusammengesschobene, peinlich zusammengesalzte, ungeschieft bezwackte Handlung liegt wie eine eingenähte Mumie vor uns. Nirgends ist die freie Entwicklung der Glieder, nirgends Form, nirgends Fügung, Gelenk oder Zeichnung sichtlich.

Aus Böhmen hat der Bearbeiter Bythinien gemacht. Wahrscheinlich war ihm auch das Meer bei Böhmen ein Unstoß, und er folgte in dieser Beziehung dem Thomas Haumer, welcher auch Bythinien liest. Allein dieser Bezarbeiter hätte Böhmen lassen sollen, weil ihm im Ganzen Shakespeare böhmische Dörfer sind.

Gleich in der ersten Scene bekundet der Bearbeiter seine Unkunde. Leonies dringt in Polyxenes zu bleiben; trot allen seinen Bestürmungen bleibt er nicht.

Leontes. One, seven ight longer.

Pol. Very scoth, to morrow.

Leont. We'll part the time, between's then: and in that, I'll no gain-saying.

Pol. Presse me not, beseceh you, so! Darauf bittet Hermione, und er bleibt. Das entschuldigt tie Eisersucht einigermaßen, aber der Bearbeiter läßt gerade diese Worte weg, um uns hinterher mit einigen überflüssigen Zweidentigkeiten, mit "Stirne" u. f. w. zu regaliren.

Der Bearbeiter läßt ferner eine ganz unstatthafte Scenen-Aufführung, bas Berklagen bes Chebruchs ber Königin und bie Abhandlung barüber in conspectu populi.

Das ist feine Scene für uns, teine für unser Theater. Shakespeare's Zeit war eine andere. Nicht nur spielten Männer die weiblichen Nollen, sondern selbst die Zuschauerinnen erschienen nur verlarvt im Hause. Es sehlte heute nichts, als:

"Ift fein Bergami unter uns?"

und das berühnte »non mi ricordo!« Das Ende ist ganz überstürzt und sommt herbei, indem es über seine eigenen Tüße stolpert. Man weiß, man begreist alles Kommende nicht. Es ist ein Durcheinander, ohne Plan, ohne Besonnenheit. Nur gänzliche Unwissenheit kann Shakespeare's allverschmelzende Malerin: Romantik, so prosaisch aussädern und mit solchen eigenen bleiernen, welken und nichtigen Versen plombiren.

Natürlich kann der Effect des Ganzen kein günstiger sein, da noch überdem in der Darstellung selbst eine bythinisch=böhmische Kälte herrschte. Herr Eßlair, als Leontes, gesiel mir ausnehmend: die wuthkochende Leidensschaft und den, alle Schranken überslügelnden Zorn malte er mit erschütternder Wahrheit. Allein ein ganz versehlter Theater=Coup war sein verhülltes hinlegen auf den Thron, während des ganzen Gerichts. Es schien, als schlase er gemächlich. Nur der über allen Ausdruck hinausgehende Schmerz verhüllt das Antlitz, aber nie die Wuth. Auch die Scham, auch die Schande verhüllen das Antlitz, aber nie Unwille und Zorn. Mad. Fries gab die hermione mit aller hohen Würde und Ruhe des reisnen Bewustseins. Im Ansange schien sie noch mehr thun

zu wollen, als sogar Schlegel (und zwar ohne Grund, behauptet. Schlegel sagt nämlich, Hermiene sei allerzings eine kleine Kokette. Mad. Fries betonte das "Theuerer Polyxenes" so girrend, daß Schlegel gerechtzsertigt ist. In der Gesichtsseene war sie meisterhaft wahr. Olle. Senger, als Pauline, zeigte viel Eiser und guzten Willen, allein die Phantasie und die Erhabenheit des Bortrags sehlen ihr ganz. Man sieht den großartigz und edelseinsollenden Bewegungen das Gezwungene und Einzstudirte zu sehr an. Auch Olle. Hagn, als Hero, konnte eine kindliche Natur und die Klarheit ihres Wesens nicht sördern, das Materielle überwog. H. Lang aber machte aus dem ganz lieblichen schöfferlichen, romantischen Flozziel einen naiven Bauernjungen.

#### Mirandolina.

Lufispiel in brei Aufzügen, nach Golboni's "Locanbiera", von C. Blum.

Nachrem sich die gute Mirandolina einige Jahre auf allen deutschen Bühnen herumtrieb, bald ein schlichtes, bald ein gutes Loos hatte, kam sie endlich, endlich auch hier au, denn wir hegen die Maxime, die neuen Ersicheinungen erst von ganz Deutschland ausproben zu lassen.

Ueber ven Umverth des Stückes selbst ift es kaum der Mühe werth zu sprechen. Es sehlt Goldoni durchaus an Tiese der Charakteristik und an Reichthum der Ersinzdung. Alle seine Stücke bewegen sich in einem engen Kreise der Alltäglichkeit; er hat das Leben blos von der Obersläche abgeschöpft, und nur äußerst selten ist er in die Tiese des menschlichen Herzens, in den Streit und in die Lösung widersprechender und übereinstimmender Gefühle eingesdrungen. Alle seine Stücke treiben sich ängstlich um einen Punkt herum und bringen nach und nach eine Leerheit der Seene hervor, weil sich dieselbe Situation in einiger Bariation wieder producirt. Dasselbe ist mit seinen besten Lustipielen der Fall, als z. B. der "Lügner", "Schwäher" und "Tiener zweier Herren". Zu seiner Zeit hatte er als Reiniger des italienischen Lustspieles Berdienst, seine

Sittengemälte trugen die Wahrheit ber bamaligen Zeit an fich, und er bejag eine große theatralische Ginsicht.

Borliegendes Stück ist durchaus kein Lustipiel zu nennen. Die Personen haben durchaus keinen drastischen Charakter. Mirandelina ist zu gut für eine Kokette und zu schlecht für ein naives Ding, und der Reisende ist zu läppisch für einen Liebenden und zu täppisch sür einen Weiberseind.

Das Luftspiel foll ein heiterer Spiegel fein, in welchem sich bes Lebens vielfache Berschlingung, die Brrgewinde ber menschlichen Thorheiten und Schwächen, bes Schickfals launenhaftes Spiel und ber Zufälle bunter Markt abspiegeln; aber nicht bas Beluftigente allein ift sein Zwed, sonst wird es zur Posse, es soll uns einen tiefen Blid thun laffen in die moralijche Werkstätte menschlicher Leidenschaften, es foll vor une aufrollen die Gobelins des zweiseitigen menschlichen Herzens, es soll vor uns aufveden und entfalten bas Gewinde ber Wirkungen und Urfachen ber menschlichen Güte, Thorheit und Untugend, und aus dem Refler des gangen Gemäldes muß hervorftrahlen der Lichtpunkt ber sittlichen Belehrung ober eine angenehme und nützliche psychische Bereicherung. In Mirandolina ist weder ein Haupicharafter, ber als hervorragente Erscheinung bas Interesse auf sich zieht, noch viel weniger ist eine glückliche Situation ba, am allerwenigsten aber ift ein Contrast bes Charafters mit ber Situation, welches eigentlich ber Bipfelpuntt tomischer Birtsamteit ift. Der Stoff ift mager; ein Marchen, bas wie ein Umphibion halb in Naivetat und

D. G. Capbir's Cdriften, III. Bb.

halb in Roketterie nach Luft schnappt, verrückt einem Reisenden, ber keinen Kopf hat, ben Ropf, und läft ihn entlich laufen. Diese magere Fastenspeise ift mit einer alltäglichen Dialog = Sauce übergoffen und durch brei Acte burchgegerrt. Als Zwischenspeisen tommen ein fentimentaler Oberkellner und ein humoristischer Reitfnecht, als Calz eine funkelnagelneue Dhumacht, und gulett als Zahnstocher eine zugespitzte, gereimte Rebe an's Bublikun, eine Applaus-Bettelei, eine Gugholg-Infusion, um den Zuschauern ben Beifall von der Bruft an lösen, ein sades: "Ich thu' dir nichts, thu' du mir auch nichts." Eine solche Schwanzrede an das Publikum kommt mir vor, wie das: "Gerr Gott, fei meiner armen Seele gnädig!" eines hartgefochten Gunbers in feiner letten Sterbeminute; bas Publikum fpielt bann auch immer den guten Herrgott; wie der Berfasser auch ge= fündigt haben mag, er appellirt am Ende an die Barmherzigkeit, und geht ein als reuiger Günder in den Himmel des Rlatschens und Hervorrufens.

#### Der todte Gaft.

Luftspiel in zwei Aufzügen und einem Boripiel, von Ludwig Robert.

Wir sehen hier selten neue tramatische Gaste auf ter Bühne, bekommen wir ja einmal einen zu sehen, so muß es wenigstens ein Tobter sein. Dieser Gast aber ift nicht nur todt, sondern schon in Berwesung übergegangen, ja er geht vor unsern Augen in Verwesung über. Herr Ludwig Robert hat mehrere Stude für bas Königstädter Theater in Berlin geschrieben, die sowohl burch ihren nichtigen Werth, als durch die höchste Gemeinheit, die in ihnen herrschte, klang= los zu Grabe gegangen find. Er versuchte es baber, eine Erzählung von Zichotte zu bearbeiten. Allein die gänzliche Ungeschicklichkeit und Unbeholfenheit seines bramatischen Talentes hat auch tiefen Berfuch icheitern gemacht. Ich habe das Luftspiel "Der todte Gast" von Wilhelm Bogel viel glücklicher bearbeitet gesehen auf dem Burgtheater in Wien, und bas Wiener Bolfstheater hat eine Boffe besjelben Stoffes, Die echt komisch ist. herr Robert aber will burch eine Art Vornehmthuerei, burch einen klebrigen Firniß von Gespreigtheit ber Sache ben Schein irgend einer Bedeutung geben. Weil er nicht Geschick genug hat, eine

12\*

gute Expositions. Scene zu machen, mussen wir einen Prolog, ein Borspiel haben. Das Borspiel faut uns das harte Fleisch vor, und wir mussen es im Stücke noch einmal klein kauen. Zuerst zeigt uns Herr Robert die Handlung als einen harten Thaler und dann zählt er sie uns noch einmal in Rupserpsennigen vor.

Der gange Gierkuchen ber Handlung besteht in ber abgenutten Sage, bag in dem Städtchen Berbersheim allemal, wenn drei Bräute find, ein todter Gaft erscheint, der einer Braut à la Vampyr das Blut ausfaugt. Ein kluger Gefell benützt Diese Sage, um einen Poltrian zu seinem Willen zu zwingen. Zu Diesem Gierkuchen aber ladet ber Berr Robert Die Fran "Sage" und den Berrn "Momus" ein, die muffen das Rreng barüber machen und ben Gierfuchen bredjen. Das ift eine efelhafte Großthuerei, bas foll nun etwas heißen, es beißt aber nichts, fage: "nichts". Da meint der Hörer, wer weiß was ta kommen wird, wenn die Sage zu sprechen kommt und das Maul mit großen Phrajen aufreifit, allein es kommt nichts nach, als eine alltägliche Posse, als ein einziger Spaß. Freund Momus kommt mit ber Frau Sago-Sage, tiese erzählt langweilig und gedehnt eine halbe Stunde lang, was wir in fünf Minuten erfahren können. Sodann macht Momus und Sage ein Conto-meta-Geschäft: fie gibt bas Rapital, er foll bamit schachern. Der Momus muß aber ber rechte Momus nicht gewesen sein, jonst würde er ber Frau Sage gesagt haben:

"Jetzt geh' die Frau G'batterin, gengen's und papierl'ns mi nit!"

Das aber foll je nach einer Poefie ichmeden, nach einer Bree, wenn tie Cage fagt: "fie wolle ihren Borbang luften und Monius foll ihre Blätter aufrollen!" Da glaubt man wirklich, es werde aus tem Schachte ter tieffinnigen Boltsfagen ein Karfunkel berausgeholt, und biefer merbe an bem Schleif- und Probirfiein tes Gumors geschliffen merten gu einem glänzenden Juwele, aus beffen Feuer und Waffer herausteuchten und funkeln werbe : bas gelöfte Rathfel bes Lebens, bas große, ernfte Spiel bes Schickfals, und an beffen launig jugespitten Eden und Ranten, an beffen humoristischer Spiegelfläche sich tennoch abstoßen werten tie Barren und Scharfen besjelben. Allein, Larifari, nichts erfolgt tarauf, als tag tie Frau Cage ten Berrn Monius auf einer Retour-Chaise nach Berbersheim futschirt, und es bleibt uns nichts übrig, als mit Beren Starf zu fagen : "Das ift mir jest eine icone Poeterei, Die aus bem alten Kebricht Ummen=Marden judt!"

Nun sind wir in Herbersheim, und nachtem wir nicht wissen, wozu wir das Borspiel gehört haben, wissen wir auch nicht, wozu wir den ersten Act hören. Blos um die Herbersheimer näher kennen zu ternen? Das kann uns unmöglich so interessant sein; denn Alles, was im ersten Acte gesprochen und gehandelt wird, macht uns die guten Herbersheimer nicht interessant. Madame Start kommt und erzählt, daß ein todter Gast kommen soll, Madame Gertrude kommt und erzählt, daß ein todter Gast kommen soll. Herr Kilian kommt und erzählt, daß ein todter Gast kommen soll. Marianne kommt und erzählt, daß ein todter Gast kommen soll. Marianne kommt und erzählt, daß ein todter Gast kommen soll.

kommen soll; darauf kommt Herr Neimbest und erzählt nun ganz was Neues: "daß ein totter Gast kommen soll!" (Es ist ein Maurergeselle vom Gerüst gesallen.) Nachdem wir diese leise Andeutung haben, daß ein todter Gast kommen soll, sällt der Vorhang, blos damit wir Zeit gewinnen, uns einen Knoten ins Taschentuch zu schlingen und nicht zu vergessen, daß ein todter Gast kommen soll. Nachdem wir also im Vorspiel und im ersten Acte die Erwartungs-Wesser und die Gabel gut zugeschlissen haben, um den Lachbraten uns gehörig auschneiden zu können, kommt endlich der Lachbraten. Wer kommt, lieber Leser? Nathe einmal! — "Der todte Gast!" — Nichtig getrossen. Aber, sieber Leser, das hast du nicht errathen, das hat dir Einer gesagt, mach' dich nicht groß! —

Also ber tobte Gast kommt, das heißt der Herr von Hahn wird jür einen todten Gast gehalten, und nun geht der Spaß los. Das sind nun wirklich ein Paar komische Seenen, aber das ist auch Alses; das sind Schwänke, aber keine Lustspiele. Braucht da Momus und Sage vom Olymp zu steigen, um zu bewirken, daß sich ein Paar Herbersheimer sürchten? Und bann ist eine solche Seene nur einmal kemisch; wenn sie sich alle Angenblicke wiedersholt, wird sie täppisch. Herr Stark ist da und sürchtet sich, Frau Gertrude kommt links und fürchtet sich, herr Kilian kommt rechts und fürchtet sich, Marianne kommt aus der Mitte und fürchtet sich, die Polizei kommt ex officio und fürchtet sich, kurz wir sürchten endlich Alle, daß sich die da voen noch lange fürchten werden, und das wäre wirklich

fürchterlich! Endlich präcipitirt sich das Ende ungeschickt her und der Borhang ist so gütig, Allen in die Nede zu sallen. Warum aber hat der "todte Gast" nicht auch ein Nachspiel? Hat denn Momus und Sage keine Hauderer von Herberscheim hierher gefunden? Es gelüstet mich, ein Wörtchen mit ihnen zu sprechen und sie zu fragen:

"Und nun, was habt ihr gewollt? Wozu wart ibr da? Hätten sich die Herbersheimer ohne euch nicht fürchten und wir nicht langweilen können?" u. s. w.

## Er hatte Alle gum Beften.

Gin Luftspiel in fünf Aufzügen, von Wilhelm Bogel.

Bevor unsere Lustspielschreiber ein Lustspiel schreiben, begehen fie erst einen Mord; fie tobten nämlich bie Wahrscheinlichkeit, schlagen fie mit Kolben todt, dann athnien fie freier und schreiben ihr fogenanntes Lustspiel. Die Engros-Santlung Diefes Luftspiels ift: Ein Berr Stern, Albert, rettet eine Dame zufällig aus tem Waffer, eine andere Dame zufällig aus bem Teuer, eine britte zufällig aus ber Luft, bas heißt aus bem Prater, wo auch Lebensgefahr mar, und es fehlt nichts, als bag er noch eine zufällig aus bem Grabe hole, um seine vier Damen aus allen vier Elementen erobert zu haben. Bei ber Ginen heißt fich ber Berr Stern : Lilienstern, bei ber Zweiten : Rofenftern, und bei ber Dritten: Relfenstern. Zufällig kennen sich biese brei Damen, zufällig entdecken fie fich gegenseitig ihre Liebe. Bufällig besucht ber "Stern" alle brei, jede unter einem andern gestirnten Namen, und zufällig erkennt ihn keine. Er macht allen Dreien Liebeserklärungen, aber blos gufällig. "Fräulein Rosaura", Die Wassernumphe, meint zwar, alle brei wären eine Perfon, allein "Dle. Auguste", Die Feuerkönigin, ist zufällig so stockommm, so vernagelt,

baß sie noch immer glaubt, es gäbe drei verschiedene Sterne, die sich aber wirklich so ähnlich sehen. Auf die zusällige Dunmheit der Fenerkönigin hat Hr. Bogel sein Stüd geschrieben. Aber zusällig ist das Publikum nicht so dunm, wie "Auguste". Denn, liebes Publikum, ist es dir in deinem Leben zusällig schon vorgekommen, daß du zusällig eine und dieselbe Person für drei Personen hieltst? Mir ist es zussällig noch gar nicht vorgekommen! Zusällig liebt auch ein Bruder "Stern's" die Lustdame "Emilie", aber zusällig erkennt der Bruder den Bruder nicht; denn das ist ein Viestern, der andere aber ein loser Wandelstern.

Sollte man glauben, bag bas die Laufbahn ber Sterne ift? Allein:

"Die Sterne liigen nicht! Das aber ist geschehen wider Sternensauf und Schicksal."

Wallenstein.
Endlich, nachdem die Sternschnuppe lange vor uns herumwedelte, kommt der Papa Stern. Das ist der große Bär, die Callisto, und man heirathet sich kreuz und quer. Der grüne Forststern, der Schütz, heirathet "Emilie", der jüngere "Stern" heirathet die "Dumme" und macht das von Hevel neu entdeckte Sternbild: der Fuchs und die Gans, und "Rosaura" heirathet auch. So haben sich die Sterne vor uns geschneuzt, und die heruntersgesallene Sternschnuppenmaterie, die sogenannte tremella meteorica, gibt ein Lustspiel.

Der Detailausschnitt gibt: einen medicinirenden Bater; einen vierten Stern: Sonnenstern, ebenfalls derselbe Stern; einen alliebenden Poktor Schneppe und einen Commercienrath von Waldan, von dem es noch bis auf diese Minute ein Näthsel, warum ihn der Vogel als Epistoden-Si in dieses Lustspielnest gelegt hat. So viel ist gewiß, daß er durch die Handlung dieses Stückes nicht den Commercienrath-Titel bekommen hat.

So viel ift aus bem Ganzen zu entsehen, daß es unter dem Frachtzettel: Posse viel eher das kritische Zoll-amt hätte passiren können; denn ungeachtet vieler Unwahrsscheinlichkeiten sind zufällig manche gute Situationen in dem Stücke.

### Truddjen.

Ein Original-Schauspiel in fünf Acten, von Mabame Charlotte Birch-Pfeiffer.

Die Gänseschlucht, in welcher diese und ähnliche Stücke gestrickt werden, liegt am Fuße des deutschen Parnasses, zwischen Sipelbau und Tripstrill.

Merk auf, lieber Leser, mas bu bei bem Augelsgießen solcher Driginal-Schauspiele zur Berfertigung einer solchen bramatischen Freikugel brauchst. "Schütze, ber im Dunkeln wacht!"

Schriftseller, hab' Acht, hab' Acht! Sieh' nur zu, wie bei ter Nacht ber Schauspielstrumps nun wird vollbracht! Salbe mir so Tint' als Brei, bis das Trutchen serig sei! "Samiel, herbei, herbei!" Hier erst bas Trutchen; etwas gestoßene Sentenzen aus Taschenbüchern, das sindet sich; — etwas Bersührung; — brei Donner, die schon einmal einsgeschlagen; — das rechte Aug' vom Aschenbrödel! das linke vom Bräutigam aus Mexisto! Probatum est! Zuerst ein Borspiel. Trudchen spielt die Asanzsia und lernt französisch; da thut sie wohl, denn was sie spricht, ist kaum deutsch. Sie ist bei einem Nath Behrend; allein ihr Onkel, ein Bächter, braucht eine Gänsehirtin, und da holt er sich aus der Erziehung des Raths Trutchen zum Gänsehüten;

fie wird Banje huten, Gott hute uns! Bier wird Abichied genommen; fein Menich ift gerührt, als der Vorhang, welcher fällt. Die handlung tieses Borspiels ift zwar unbedeutend, dafür ift aber ber Dialog noch unbedeutender. Run fommit erft recht Trudden. Gie fitt unter einem Baum, wie die Jungfrau von Orleans, aber "eine andere Beerde muß fie weiten!" nämlich eine Banjeheerbe. Schate, bag die Banse hinter ben Coulissen waren, wir bekamen keine zu sehen, aber es blieb unserer seurigen Imagination über= laffen, uns eine Beerde Banfe im Beifte zu benten. bütet die Ganse und liest frangosisch, vermuthlich die contes de ma mère l'oie. Dann kommt Liese, eine einfache Liefe, Diefer erzählt fie, fie fei in einen Gott, bas beißt in einen Godefroi verliebt. Als Liese bas weiß, geht fie wieder ab; o Liefe, Liefe, nimm mich mit! Sie bort nicht, ich muß also noch bableiben und weiter sehen. \* 3m britten Act wird Abschied genommen; lauter Abschied! Jeder reist von rannen, sie fürchten sich alle vor der Cholera, nur Trudchen bleibt allein, oder vielmehr fie geht zum Rath Behrend aus dem Vorspiel zurud. Warum ist sie nicht gleich bort geblieben? Dann hätten wir drei Acte erspart und fie einen weiten Weg. Im Nachspiel: Der Handschuh, sehen wir einen Aufzug von zehn Damen im rothen Aufzug. Die rothe Wesellschaft trinkt Thee, wir bekommen bas Wasser! Gie riscuriren einen Discurs von reducrischem Gespräck, da fommt Trudden. Die Tochter Behrends hat eine schwache Constitution und hat die drei Acte nicht überlebt, Behrend hat also Trudden angenommen. Wir haben nichts bagegen,

raß sie Behrent angenommen hat, wenn sie nur bie Intendang nicht angenommen hätte. Also Trutden fommt; fie hat einen Handschuh verloren, tiesen Bandschuh findet Godefroi, ter auch kommt. Da aber indessen zwei Jahre verflossen sind, welches die Zuschauer gang natürlich finden werden, jo ift Berrn Gotefroi inteffen ein Schnurr= bart und eine Cravattenschleife gewachsen, eine Cravatten= ichleife in vier Acten und einem Bor- und Nachiviel. Er erkennt Trudden. Trudden erkennt ihn, Beide er= fennen sich und heirathen sich aus Erfenntlichkeit. Die rothen Damen laufen alle burcheinander, bag bie Bühne aussieht wie ein Rothlauf. Endlich kommt Die Ministe= rin, die ihrem Range nach die Allerrotheste ist. Der Minister ift freb, Die Ministerin ift freb, Trutchen ift froh, Gotefroi ist froh, die beiten Rothkehlchen, alle sind froh, und ber Zuschauer ist auch froh, benn bas Stück ist zu Ende.

### Erftes und lettes Kapitel.

Ein Gemälbe aus bem burgerlichen Leben, in zwei Abtheilungen, nach bem Frangösischen, von Kurlanber.

> "Gine alltägliche Geschichte, tie gehntaufendmal paffirt, aber wem fie gerade paffirt, bem bricht bas Sers barüber."

Fran Trautmann ift eine Putmacherin und hat eine Tochter Klärchen. Putmacherinnen find bekannt tafür, bag ii. zerne die Hauben unter die Frauenzimmer und die Frauenzimmer unter die Hauben bringen, und bie Töchter ber Butmacherinnen find befannt für empfindfame Seelen. Schön Klärchen liebt, liebt mit aller Kraft eines Frauen= zimmers, und, was ned mehr jagen will, liebt mit aller Braft einer Putzmacherin, zwei Kräfte, gegen bie sich nichts fagen läßt; sie liebt einen Beiger! Er liebt fie wieder, liebt sie mit aller Kraft eines Künstlers überhaupt, und was noch mehr fagen will, liebt fie mit aller Kraft eines Beigers, zwei Kräfte, Die jenen zwei Kräften an Solidität und Ausrauer nichts nachgeben. Der Beiger Wilhelm Rosen ist auf Reisen gegangen, gerade als ob er eine Sangerin beim Münchener Theater ware, und hat ihr Briefe gefchrieben, Briefe! o Briefe! Briefe, auf benen er die Applikatur feiner Empfindungen mit den Fingern greift; Briefe, die sie mit aller Begeisterung eines Putglabens lieft.

Schön Klärchen liebt Wilhelm rein und ohne Eigennut, tenn sie spricht immer von ter Million, tie er sich aufammengeigen wirt, auf allen Geiten! Gie liebt ibn ewig, benn sie ist überzeugt, er wird seine Million emig besitzen, fie gibt einem reichen Freier, bem Berrn Wertheim einen Rorb, benn fie fann nur Bithelm lieben, benn Bithelm hat eine Million! Man sieht, tag Pupmaderinnen gerate fo idealisch und schwärmerisch lieben, wie alle Marchen! Das Stud beginnt gerade, als tie Mutter ihre Tochter beredet, ben Beiger fahren ju laffen und ben Werdheim fommen gu laffen. Aber Alarden bleibt treu! treu! benn fie hat geträumt : Wilhelm kommt mit einer Million, und die Märden sint erstaunlich treu, wenn sie eine Million lieben, das heißt, wenn fie eine "Million Gulben" lieben, nicht wenn fie eine "Million Manner" tieben. Die Mutter ichimpft auf Wilhelm, lästert wie eine - wie eine - ja gerade wie eine Mutter auf ben Freier ihrer Tochter, ben fie ihr nicht geben will, raf beifit gerate wie ein Satan; fie behauptet, fie will nur bas Glud ihrer Tochter, und bas wollen alle Mütter; tas beißt, tas Glud, tas tie Tochter hat, tas möchten fie felbst haben. Hun kommt auch Fanni, eine Freundin Klärdens, Die ebenfalls an Liebe laborirt, Die es aber nech nicht bis gu Briefen gebracht bat. Die ift treu! Es ift ordentlich eine Schande und ein Spott, wie treu bie ift! Denn sie hat ihn nech gar nicht gesprochen, sie weiß alse noch nicht, ob er nicht vielleicht eine Billion besitzt.

Horch! horch! Hört ihr's geigen hoch von der Tachftube? D Wilhelm! Es ift Wilhelm! Er geigt! Uch, wie geigt er! Beim ersten Strich tachte ich: so geigt kein Millionar! Schön Klärchen läuft ans Venster, sie hört ihn, sie sieht ihn! D, ta erwacht die göttliche Gewalt der Liebe, sie glüht, sie lodert, sie zählt jeden Augenblick, bis sie Million zählen kann, ihr ganzes Wesen ist Liebe. Da kommt die Mutter und sagt:

"Richt einen Rreuger bat er mitgebracht!" Run gefteht mir nur, ihr lieben, jugen, tugendfamen Märchen alle, wenn ihr eine Million liebt, und ein Kreuzer liebt euch wieder, kann man einem Kreuzer fo treu fein wie einer Million? Braucht man die Treue, die man einer Million geschworen hat, einem Kreuzer zu halten? Larifari! Trene und echte Liebe find fostbare Dinge, Die fann nur ein reicher Kerl bezahlen! Alfo, mein guter Beiger, während bu auf ter Weh- G Saite bir die Sohlen wund liefst, ist bie Ch= (E) Saite gesprungen! Weil bir bie Saiten gesprungen, zieht beine Beliebte andere Saiten auf; o guter Beiger, geige nun beine Schmerzen aus bis zu ber schwindelnden Söhe des viermal gestrichenen A (ach!). In= bessen bu geigst, tangt bein schön Klärchen schon, benn sie hat jo ichone Sachen bekommen : Spiten, Schleier, Berlen und Diamanten; da kann fein weibliches Berg widerstehen, und eine Butmacherin follte? Fanni entdedt, bag ihr Geliebter und Rlärchen's Geliebter eine und Diefelbe Perfon ist, sie erklärt sich nicht beutlich, ob sie ihn mit seinem Rreuzer noch liebt, allein ba fie keinen andern Geliebten bei ber Sand hat, und ba ein Geliebter und ein Kreuzer bod noch immer um einen Beliebten und um einen Kreuzer mehr

werth sind, als gar kein Geliebter und gar kein Kreuzer, so ist sie ihm wahrscheinlich treu geblieben; eine Wahrscheinslichkeit, vie tadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß sie sogleich starb, und es nicht erlebt hat, untreu zu werden; ein glücklicher Umstand, ber schon viele Treuen rettete!

Die zweite Abtheilung fpielt um 34 Jahre fpater. Mus Klärchen ift eine Klara geworden, und fie hat einen großen Sohn Withelm. Mara ift alles tas geworben, mas alle Marden, Die bas Berg ber Tafdie opfern, als Frauen werben : boshaft, geizig, tradenartig, bitterleitig u. f. m. Wilhelm, ihr Cohn, liebt, er liebt eine bobe Perjon, eine Perjon aus ber Dachstube! Das arme Minden, Werrheim's Mündel. Much Minchen läßt sich von der Dachstube ihrer Wefühle zu bem erften Stocke feiner Empfindungen berab; allein Mara ichiebt verschiedene physische und moralische Niegel vor; es wird beschlossen, bas Haus gang zu räumen und Minden fortzuschicken. Der gute Mann barf nichts brein reden, und wir steden in einem mahren Mifere von Liebesjammer, als ein Fremder fommt, welcher bas Saus miethen will. Der Fremde versteht sich auf Dachstubengesichter und auf unglüdliche Liebe, benn, unter uns gejagt, es ift Wilhelm Rosen!

Es ist Rosen! Er hat nach jener Alltagegeschichte ber Treulosigkeit auf dem Sattel und Steg seiner Bioline eine zweite Reise hinein gemacht in die Millionen Welt und ist reich geworden. Nach 34 Jahren kehrt er zurück, mit demselben Gesühl der Liebe in seinem Horzen, und freut sich auf den Augenblick, Klava wiederzuschen. Er will

ber Schutzgeist ihres Sohnes und Minchens jein. Mara fommt; er miethet bas Saus, ber Contract foll unter= schrieben werden, Rosen zittert vor dem Momente, wo sie feinen Namen: "Wilhelm Rofen" hören wird, allein fie bert ihn mit aller Rube einer alten, geizigen Spbille. Bergebens bemühr sich Rosen, Die Einwilligung zu ber Bermählung ihres Sohnes mit Minden zu erhalten. Da kommen die Briefe, die sie ihm und er ihr vor 34 Jahren fdrieb, jum Boridein; tas gibt nun eine echt komifde Scene; auf ber einen Seite Klara mit ihrem abgefärbten Profaismus, mit ihrer ichmutigen Seelenversunkenheit, und auf ber andern Seite citirt Rosen immer lauter und lauter Die romantischsten Stellen aus ihren gärtlichen Briefen. Er erklärt, dag er bie Briefe bruden laffen wolle, in Form eines Romans, mit den wahren Namen der betheiligten Personen. Durch Diese Drohung erschreckt, gibt Frau Klara ihre Einwilligung zu ber Heirath ihres Sohnes mit Minden. Das Stud beginnt also mit einer unglud= lichen Liebe, ba er sie nicht kriegt, und endet mit einer unglücklichen Liebe, ba er sie friegt. Die alte Frau Klara und Rosen schliegen Freundschaft, sie haben bas erste Kapitel bes Romans mit Liebe und bas lette mit Freundschaft gefüllt. Ja, ja, wenn die Menschen sich nicht gestehen wollen, daß sie nichtswürdig leere und hohle Herzen haben, jo plombiren sie dieselben schnell mit der ersten besten Fille ans und maden fid weis, es mare gang basselbe, wie früher.

### Liebe und Leichtsinn, oder: Die Täuschungen.

Ein Lustipiel in vier Aufzügen, von C. v. Bauernfeld.

Der mir in dem ganzen Stück etwas zeigen kann, was der Liebe oder dem Leichtsimme ähnlich sieht, oder auch nur einer halb wahrscheinlichen Täuschung, dem schenk ich sechse Kreuzer, oder Willibald Alexis' jämmeliche Werke, was ihm lieber ist! Dieses Lustspiel könnte eben so gut heißen: "Schnupsen und Noßhaar", oder "Die Frostbeulen", oder sonst dergleichen. Man höre:

Herr Frank hat einen Sohn Heinrich; tiefer ist Badearzt und liebt seines Baters Mündel Friederike. Er liebt sie, er aber weiß nichts tavon, sein Bater nicht, Friederike nicht, die Zuhörer und Zuschauer merken auch nichts, blos ich bin ein solcher Psissikus, es zu muchmaßen, weil ich weiß, daß Aerzte und Maulwürse so lieben, als ob sie nicht liebten, sie lieben blos mit einer verdrießlichen Miene. Friederike hat eine Freundin Marie, aber auch von dieser Freundschaft verlautet im Stücke nichts, wir müssen Alles errathen, und glauben es, weil es auf dem Theaterzettel steht.

Die Scene spielt in einem Badeorte, und ba ist ein Obrist König ber Badefenig; ein Spasvogel, ber trop Bad und Brunnen tod bodift troden ift. Der liebt auch; man weiß wieder nicht recht, ob er liebt und wen er liebt, ju mas er auf ber Welt ift, und er geht mahrend bes Studes auch aus, wie ein Armenjunder-Lichtlein. Run kommt ber Leichtstinn! Gin Berr von Bonftetten, ein Schweizer auf Reisen, ist gestern angekommen, hat sich an ber table d'hôte kinall und Gall in Friederike verliebt, ohne gu wissen, wer sie ist. Er zappelt eben an einem Monelog, in bem sein Leichtstinn und seine Liebe wie zwei Sampelmänner gegen einander fämpfen, als ber Obrist fommt, ihn gu feinen Badefpägen engagirt und ihm Friederiten verspricht. Dann kommt auch Beinrich, ber jegar fein Schulgefährte mar; bem entredt er auch seine table d'hote-Liebe mit Senf; Diefer stutt, aber er verspricht fil ihm auch. Run kommen noch jeche Personen, gang polizemitrig, fein Mensch weiß, woher, wozu, was sie sollen u. j. w., und in tiesen Zeiten find fechs Berjonen, die jo obne Bag berumlaufen, und von tenen man nicht weiß, zu mas sie ba sind, höchst verdächtig; Rath und Rathin Reifer, ihre Minter Aurora, Mathilte, Theophanie und Tritz, ein fleines, aber ausgewähltes Bublifum! Ich fann nicht glauben, bag ber Berfaffer aus perfönlicher Liebe zum Mindener Bublifum Diefe Bersonen blos teshalb ins Stud bereingeschneit bat, um ihm tie Damen Thierbächer und Geebach vorzuführen. Das ware zwar galant, aber zu gart. Dieje jechs Berjonen, lieber Lefer, mußt bu in Rost und Quartier nehmen, ich und bie Britik und ber gesunde Menschenverstand, wir wissen nicht, wohin wir sie thun sollen! Doch nein, ich habe vergessen,

vaß wir eine "Gesellschaft" zu sehen bekommen, so eine Gesellschaft, ganz wie in "Welche ist die Braut", und das sind sechs Rekruten bazu. Madame Birch Pseisser hat uns einen Steindruck von einer Gesellschaft im "Trudchen" zum Besten gegeben, und hier ist auch wieder so ein Holzschnitt von den Zungen Comités. Auf der einen Seite werden Karten gespielt, auf der andern Seite werden Psänder gespielt; aber mein Gott, wo wird denn Theater gespielt? Bei allen diesen Spielen verliert Riemand, als der Zuschauer! Die drei dürren Reiser: Aurora, Theophanie und Mathitde bestamiren ein Hexensterzett; und der Vorhang fällt zum zweiten Male; das ist der zweite gute Gedanke im Stücke.

Im britten Acte ist Nacht, und so Stocknacht, bağ wir gar nicht sehen können, wozu der Act eigentlich da ist. Sie lausen Alle in der Nacht herum, wie bei den December-luruhen. Kein Mensch weiß, wohin sie Alle lausen, da kommt eine Nachtmusik und ein Nachtwächter, und doch weiß man nicht, wie viel es geschlagen hat; auch hört man, dem Obrist sei das Pistel losgegangen, und er sei mit einem blauen Auge davon gekommen; der Hörer weiß nicht, ob er auch mit einem blauen Auge davon kommen wird, die Leute in der Nacht reden in den Tag hinein, und der Borhang ist wieder ein gessscheiter Kerl und fällt ihnen in die Rede.

Im vierten Acte ist ein Garten, wie im "Faust", und bie zwei Paare "Heinrich und Friederike" und "Bonftetten und Marie" gehen hier unaushörlich auf und ab,

als ob sie bagu gemiethet waren, wahrscheinlich als Bewegung, um die drei ersten Acte zu verdauen. Zuerst kommt Die "Liebe" aus ber Coulisse rechts, und ber "Leichtsinn" geht in die Coulifie links; dann kommt die "Täufdung" aus ber Coulisse rechts, und die "Liebe" geht in Die Couliffe links, und so mit Grazie in infinitum. Die zwei Paare gehen unaufhörlich bald in tiefe, bald in jene Couliffe, babei gerathen sie in Schweiß und Geftandniß; nachdem fie so viel gegangen und gestanden haben, sind sie müde und setzen sich; ein Paar in die Laube rechts, das andere in die Laube links; ba fiten fie und fenfzen von allen Seiten, gerade jo wie die Zuschauer, und wer weiß, wie lange fie noch seufzeten, wenn nicht Bonftetten's Diener fame und den Schweizeronkel riefe. Run geht's los: der kriegt die, jener friegt die andere, und die Geschichte schließt sich sanft wie eine schottische Dose

#### Der Bettler.

Schaufpiel in einem Acte, von Raupach.

Es war einmal ein Bettler, Der bettelte; die Geschichte ist nicht neu, aber tiefer Bettler ift fein gewöhnlicher Bettler, fondern ein extrafeiner, er bettelt für Undere; ein undantbares Weichäft im Leben, aber ein fehr tantbares auf ter Bühne! Im Leben weint fein Menich, wenn ein Bettler fommit; ber Menich mater in bem Clente jeiner Mirbrüter bis an bas Unie, Jammer und Horh madfen ihm über ben Ropf, es rüber ibn nicht: aber ba oben, wenn er 36 fr. Entrée bezahlt, ober ein Freibillet bekommen bat, und es ift nur ein nagelgroßes Lamentabile ba oben, ba weint ber Menich, und giebt bie Cadtuder beraus, und ichlucht und trochiet sich bie Thranen! Dben wird Komöbie geweint! Muf tiefe Komödienweinerei und 36-Areuger-Thränen los arbeiten nun die bramatischen Thränen-Pfropfenzieher. Gin Bettler allein aber thut's noch nicht. Da kommen auch zwei Kinder; bas eine bekommt einen, bas andere zwei Gulben.

Da hören wir noch, wie eine Mutter frank, und sechs kleine Bürmchen ditto krank und nackt sind, wie sie zahnen, flecken, blattern, masern, frieseln, kurz wir machen ein kleines Kinderlexikon von Krankheiten durch, um unser Mitleid erst so recht breit zu stampsen. Wenn uns nun schon die hellen Schneiderthränen in den Augen stehen,

kommt eine Bettlerin, eigentlich eine edle Seele, die bettelt, die ihrer Mama davon lief, ihrem Liebhaber auch davon lief, zu unserm Bettler betteln kommt, und ihm auch davon lausen will, aber alle diese Lauserei ist pure, klare Tugend, Tugend in großen Scheitern, die lange warm hält. Dazu kommt noch ein Herr Hubert, ein zweiter Meinau, der seiner Frau davon lief, weil ihre Treue davon lief, und der nun alle Menschen singerdick haßt, sie aber reichlich besichenkt; ein Menschenhaß, der nur auf dem Theater lebt, im gewöhnlichen Leben ist es umgekehrt, da hat man Menschenliebe und schenkt ihnen keinen Kreuzer.

Der Bettler bettelt bei Subert und bekommt von ihm eine menschenfeindliche Ohrseige mit einer obligaten Weld= borfe, bas ist so Sitte bei ben Menschenseinden. Der Menichenseind geht mit dem Bettler in seine Bütte, findet da Die Bettlerin, ein junges, liederliches, tugendhaftes Mädchen, die eben fliehen will, und es entwickelt sich das Ungebeuere: Die der Mutter und dem Geliebten Entlaufene ist bem Bater in die Arme gelaufen. Der Menschenfeind zeigt sich nun zuerst in Gala, in schwarzen Flüchen und Ausbruden, er möchte fie auch envas prügeln. Wiebersehungsprügel, allein da ber Bettler das nicht leidet, fo läft er fie blos schwören, daß sie bei ihrem Laufen ihre Ehre nicht verlor, und brückt fie an seinen melancholischen Stock. Er fintt in fuße Buruderinnerung, fie fintt ihm zu Tugen. Der Bettler sinkt in Betrachtung, und ber Borhang finkt endlich auch; man fieht, wie in ter Welt Alles finkt.

# König Enzie.

Sifterifdes Trauerfpiel in fünf Acten, von Raupad.

enn der bramatische Dichter sein Paar unter die Haube bringt, ist es ein Lustipiel, wenn er es unter die Erde bringt, ist es ein Trauerspiel. Herr Raupach hat sein Paar in diesem Stücke unter die Haube und unter die Erde und zwar lebendig unter die Erde gebracht wie denn gewöhnlich die meisten Shen ein Lebendig-begraben-werden heißen), — was ist dieses Stück nun sur epiel?

Für die Leser, Die das Stüd nicht sahen, liefern wir ein kurzes Inhaltsreserat.

Der eigentliche historische Brustkern ist ber gesangene König Enzio zu Bologna, ber in einem Fasse entsliehen wollte, an den blonden, deutschen Locken, von denen eine zum Fasse heraushing, erkannt und dann verurtheilt wurde. Diesen magern Brustkern hat der talentreiche und begabte Dichter mit der ihm eigenen reichen Ersindungsgabe mit allerlei Zuthaten gespickt und mit der sauce piquante einer lyrischen, oft poetischen Diction ausgestattet. Lucia von Biadagoli liebt den König Enzio, Enzio liebt sie, sie

schleicht als Mann verkleitet in seinen Kerker, beretet ihn zur Flucht, tie er aber nur ergreift, als er die Nachricht von dem Tode Konrads hürt. Der Leichenpfleger Filippo versteht sich razu, anstatt der Leiche eines Dieners Enzio's ihn selbst in den Sarg legen zu lassen, und so aus der Stadt zu bringen. Allein eine heraushängende lange Locke verräth der Wache am Thore den Berrath. Enzio wird nun verurtheilt, ewig unter der Erde zu schmachten, und nur einer seiner Diener dars ihm in die ewige Nacht solgen. Lucia kommt in Sclaventracht; sie schwört ihm ewige Liebe, er will den heiligen Bund vor dem Altare schließen, bevor er sich von ihr trenut; ein Priester, der ihm noch den letzten Trost ertheilen sollte, trant sie, und nun besteht sie darauf, mit ihm in die Grube zu sahren. Er weigert sich, gibt nach und versinkt endlich mit ihr.

Dieses ist die Engros = Handlung, der Detail=Aus-fchnitt gibt noch eine überflüssige Gerichtsscene u. f. w.

Ein gesangener König ist ein trauriger Anblick, aber kein tragischer; ein gesangener König aber, wie Euzio, der nichts thut, als lieben, ist ein IdpA, aber kein Drama. Alles, was in diesem Stücke vorkommt, begibt sich, es geschieht, aber es handelt Niemand. König Enzio nimmt unser Interesse auch keinen Augenblick in Auspruch. Er ist ein gesangener Schäser, der sich aber sehr wohl besindet, sobald seine Lalage mit ihm im Käsig sitzt und schnäbelt. Er thut nichts, als daß er sich einmal in den Sarg legt, einmal kerzengerad sich im Sarge ausrichtet, einmal sich vermählt, und einmal sich unter die Erde hinabläßt.

Hier ift weber ein Kampf mit dem Schicksal, weber ein heroischer Sieg ber moralischen Kraft, noch ein Triumph ber Tugend selbst im Unterliegen.

Es ist ein Staatsgesangener in der ersten Etage hinunterwärts. Die Einleitung des Stückes erregt weder tragische Furcht, nech Erhebung, noch Mitleid, noch Schreck, am allerwenigsten aber bleibt ein Gesühl der Sühne, eine Empfindung von versöhnender Aussicht in die Welt der tragischen Gerechtigkeit in uns zurück. Unsere Seele nimmt seine Länterung, feine Neinigung aus dem vorübergegaugenen Sturmhimmel mit sich sort.

lleberhaupt kann nur der Tod tragisch sortwirken, wenn aber Jemand lebendig unter die Erde gekerkert wird, so ist das kein Ende eines Tranerspiels, sondern der Unsang eines Jammerspiels, zu dem die fünf Acte sünf Prologe waren. Dem Jammerspiele unten aber gehen auch einige süffe Flitterwochen voraus, und so bleibt dem Beschauer nichts als ein Errathen zurück, wie es dem Paare da unten wohl ergehen mag; der letzte Sindruck ist Neugierde! denn bei hochromantischen Seelen ist es ja gar kein Unglück, mit seiner Geliebten ewig allein zu sein, wenn auch bei Basser und Brod.

Lucia ist ber einzige Charafter, ber Farbe und Haltung hat; sie ist verliebt, so recht nach altem Schrot und Korn, sie war verliebt, sie ist verliebt, sie ist muthig und entschlossen, ausbauerne, unternehmend und edel. Das Stud sollte "Lucia" heißen.

Im Leichenpsleger hat herr Raupach einen originellen, höchst gelungenen Charafter geschaffen, ein mahres phantastisches Geniebild, welches dennoch psychologisch meisterhaft wahr und richtig gezeichnet ist. Ueberhaupt gehört "König Enzio", wenn auch die haarscharse Kritik Manches daran zu tadeln sindet, zu den besseren Erzeugnissen der neuesten Zeit, und, reich an erschütternden Scenen, wird es eine Zierde sedes Repertoirs bleiben. Die Diction
ist blütenreich und har.

#### Rubens in Madrid.

Original-Schauspiel, von Charlotte Birch-Pfeiffer.

"Garrif in Bristol!" "Nubens in Madrid!" Kein einziger von allen Zuschauern, die bei der heutigen Versammlung zugegen waren, wird auch nur einen Montent bezweiseln, daß nicht Deinhardstein's "Garrif" das Muster war, nach welchem Madame Virch "Pfeisser ibren "Nubens" modelte und schnitzelte. Allein dieser "Aubens" verhält sich zu "Garrif", wie ein Guckfasten zu einer Gemälder Gallerie.

Nicht gerne, nur mit innigstem Widerstreben geh' ich an bas undankbare, an und für sich auch anwidernde Gesichäft, ein Produkt, bei bessen Analyse keine aromatischen Theile sich verstüchtigen können, zu zerlegen, allein die puthischen Götter erlassen den Sterblichen kein Opser!

Ich hab' es lange vermieren, dem breiten Tritt tes "Sammtschuhs" in der Arena des Hausens zu begegnen; ich habe mein beleidigtes Auge abgewendet, wenn der tramatische Schinderhans "Hinko" sein Fleischhaderbeil schwang; ich wusch meine Hände in Unschuld und Mandelsteie bei dem Anblick der mordenden "Leichenräuber"; ich wischte mir den angesüßelten Mund schweigend ab bei den Rürnberger Lebzelten "Pfefferrösels"; ich verstopste meine verwöhnten Ohren bei dem Heulen der

Gloden vom "Glödner zu Notres Dame", und nun nuß ich boch noch bem "Rubens" in die Hände fallen! Ich muß eine Meinung haben, ich muß biefe Meinung äußern!

Ein Maler=Schauspiel! Warum nicht!? Wir haben ja andere Dichter= und Künstler=Schauspiele: Taffo, Petrarca, Cervantes, Shakespeare, Lully und Duinault, Milton u. s. w.

Alle Künste sind Töchter eines Gottes, alle haben einen Familienzug, alle sind schön, herrlich, unsterblich! Ton oder Farbe, Umriß oder Fülle, Gestalt oder Bewegung, Licht oder Schatten, Stehendes oder Wechselndes, es sind lauter Abstammungen eines Geister-Reiches!

Warum sollen sich Dicht= und Maler=Kunst nicht die Hände reichen, um auf ihnen die dramatische Muse und durch diese die Zuschauer in eine Lichtwelt zu tragen? Es verbindet sich die Poesie mit der Musik: — Oper — Melodrama — u. s. w. Ja, es verbindet sich Musik und Malerei; Tableaux vivans u. s. w. Warumnicht Poesie mit Malerei? Besonders die dramatische, ausübende Kunst verbindet sich auch unwillkürlich mit plastischer Kunst; Mimik, Action, Attitude.

Ich weise in dieser Hinsicht auf Leffing's "Lavkoon" bin, den kein dramatischer Künstler ungelesen lassen sollte.

Es handelt sich im edlern Drama um die Offenbarung der siegenden Menschheit, der göttlichen Menschheit im Menschen, und um die endliche Behauptung ihrer reinen Natur im Mit- und Nebenklang, und im Gegensatze mit anderen Gefühlen und mit anderen Raturen. In Taffo u. f. w. ist ber Denfch, ber mit bem Dichter im Strett ist, und wir jollen seben, ob, auf welche Weise, und in wie fern beide Raturen abspringen, ausweichen, und sich in Berklärung verfohnen. In ben Maler-Schauspielen ift es ter Menich und ber Maler, Die in Affonang und Diffonang vor uns stehen, es ist ein Farbenklavier, welches ber Dichter vor uns spielen foll. Inwiefern nun mit biefem höchsten Zweck: Die geheimsten Beziehungen Des Maler= fünstlerthums mit dem Menschenthum barzustellen, entweder noch verbunden ift das Leben eines Malers, als Die fer, als folder, fein Wirfen, feine Runft, wird es ein individuelles Maler = Schaufpiel, ein leben 8= geschichtliches; oder wenn es die Cigenthümlichkeit einer gangen Schule Darftellt, wird es ein funftgefchicht= lidies!

Wir haben schon beiläusig an malerischen Stücken "Rasael", von Castelli. — "Uvrian von Ostade", von Treitsche. (Operette, mit Musik von Weigl.) — "Rasael Sanzio von Urbino", in fünf Acten, von Georg Christian Braun. — "Albrecht Dürer", von Griesel. — "Die armen Maler", von Stein. — "Das Bild", von Houwald. — "Ban Tyk's Landleben", von Kind. — "Corregio", von Dehlenschläger. — "Albrecht Dürer", von Schenk u. f. w.

In allen diesen mehr oder minder gelungenen Schauspielen, als bessen Krone der unsterbliche Correggio glänzt, spiegelt sich ein Künstlexleben ab, die Kunst im Widerspruche mit dem Gefühl, die Runft im Streit mit der Pflicht, die Runst im Conflict mit Neid und Bosheit, die Runft im Streit mit Liebe u. f. w.

Aus allem geht die Idee, die Tendenz hervor: Wie verhält sich ein Künstler zu seiner Zeit, zu seiner Welt, zu seinem Geschick, zu seinem Glück, zu seinem Unglück, zu seinem Freund, zu seinem Frau, zu seinem Unglück, zu seinem Freund, zu seinem Reider u. s. w. Und überall sehen wir die Künstler=Natur wie einen Phönix emporsteigen aus der Asche aller ausgebrannten Verhältznisse; überall ist es der Sieg der rein künstlerischen und moralischen Gesetzgebung, welcher sein Panier erhebt über die bezwungene Stadt der irdischen Leidenschaften! Ueberall sehen wir den Künstler, wie er den Menschaften, den göttlichen Menschen aus dem Troja-Brande frühlich und gottbegeistert rettet und lächelnd auf das ausrauchende Ision zurückschaut!

Bleiben wir bei Correggio! Welche erhabene Naisvetät im Kampfe mit Gemeinheit! Welche rührende, hinsreißende, naive Ergebung gegen die Nichtigkeit äußerlicher Erniedrigung! Welche Herrlichkeit der bewußtlosen Weihe gegen alle irdischen Gelüste und Begehren! Und welche geldene Verklärung im irdischen Untergange!

Und nun ist es Zeit, uns diesen Rubens anzuschauen!!! O quam sordet tellus si coelum aspicimus!

Dieser matte, nervengelähmte Anstreicher! Wo ist ber Götterfunke in seiner Brust? Wo ist auch nur ein Element, auch nur bas kleinste von Kunst-Abel, von Hoheit, von Begeisterung, ja, auch nur von gefundem Menfchenverstand in ihm?

Wo ist ber Avel ber Gesinnung, Die Weihe ber gottabstammenden Gabe? Ein Bild will er haben, ein Bilb! ein Portrait eines Weibes, tes Weibes eines Undern! Darnach trägt feine Geele Berlangen! Dlit gemeinem Betrug kommt er dazu, mit den Gechterhieben eines Aventuriers erringt - erringt? - nein, stiehlt, raubt er es, und mit ber Aufopferungsflostel eines Laben= tieners gibt er es für ein naffes Ednupftuch wieder ber! Das ift ein Rünftler = Gemüth? Unfittlich, unwür= Dig ift fein Streben; unfittlich, unmurtig ift fein Bort; unfittlid, unwürdig ift fein Gieg, und läppisch entlich ift fein Gieg, gegen alle Menschenvernunft, gegen alle Satzung ber menichlichen und tramatischen Gerechtigkeit! Ein gang gemeiner Abenteuer= Schnapper ift er, ein burschikoser Lasse; enfin, ein Pinsel - aber fein Maler, fein Künftler!

Drer wird eine wahrhaft eble Seele, ein gerechtes Künstlergemüth in einer schmählichen Maskerade in das Haus eines Chemannes brechen, um ihm im geistigen Noultere das Bild seiner Frau zu stehlen? Ist das ein Borwurf sur das sittliche Drama? Ia, wird auch nur ein gewöhnlicher gescheitzter Mensch ein solches Jammer-Spektatel, ein solch Geheul und Gewinsel ansangen um das Bild seiner Geliebten? Wer das nicht im Herzen trägt, wer des Shmbols so sehr bedars, lebt in bessen Rusen Liebe? Und lügt er nicht unverschänt im Antlitze der geheiligten

Majestät? Er sagt bem Könige, er hätte ihm gleich gesagt, baß er nicht Ban Dort sei, wir aber wissen, daß bas unwahr ist, daß er sich vorbereitete, als Ban Dort für ben König zu malen! Sehen wir diesen Rubens nicht bald übermüthig herrisch, und dann verknechtet, mit gestrümmtem Rücken? Nein, du bist kein Künstler, kein Rubens! Dich hat ein Weib geboren! Va-t'en!

Wenden wir uns nun zu Ellena! Was ift fie? Was will sie? Was wünscht fie? Sie ist ein Gemisch von Irdisch = Gelb und himmlisch = Blau, aber Diese Mischung gibt boch kein Grün! Sie führt Sentenzen im Mund, gedankenlose und matte, sie hat sogar ein Urtheil über Malerei! Fran Ellena, ich habe auch "Speth. über Italien" gelesen, ich habe mir auch emige Gemeinfprüche gemerkt, und einige oberflächliche Bemerkungen. Auch den "Ardinghello", den "Beinfe" habe ich gelesen, fo gut wie Sie! Meinem Gedächtnisse entgeht nichts. -Man weiß nicht, liebt fie, ober haft fie? Sie unterstütt Die Täuschung, sie fagt endlich ihrem Chegemahl auf, fie legt brolliger Weise eine Gemäldegallerie für die Königin an! furz, sie ist in die totale Moralwidrigkeit des Gangen fo mit verflochten, daß fie bem Schwerte ber Berdammniß anheimfällt. Und nun, was wird am Ende aus dem Ganzen? Der König kommt wie der Komödien=König aus Samlets "Maufefalle", und belohnt ben Betrug und die Abgeschmacktheit, und bestraft einen armen Che= mann, weil er betrogen, hintergangen, um Geld geprellt und um die Liebe feiner Fran fpitbubifder Beife gebracht

worden ist! Das ist tragische Gerechtigkeit? Ja, bas ist Gerechtigkeit, wie sie Hinko, ber Freiknecht, ausübt!

Und nun zur Diction! Ift es möglich, bag man, wenn es fich um "Runft" und "Liebe" handelt, fo gang und gar aller poetischen Anwandlung bar bleibt? Ist es möglich, so farblos, so ganz und gar alltäglich albern einen Rubens fprechen zu laffen? Wir treffen nicht auf eine Stelle, in ber fich bie Entäugerung eines ichonen Befühls, einer sittlichen Ibee, eines haltbaren Gerankens bemerkbar macht. Es ist so ber gang gewöhnliche Cier= fladen-Dialog der Alltäglichkeit. Gelbst in bem höchsten Siedpunkte der Empfindung, als Ellena sich von ihm los= reißt, bei der großen Effectdecoration, wo Gomez bas vielbesprochen. Portrait davon trägt, und Ellena ihm dafür ein Brabanter Taschentuch gibt, mit Eulalia's Thränen benegt, gefäumt mit ben Faben aus bem gerzupften "Spinarofa", und gemerkt mit bem rothen Stidgarn bes "Pfefferrofels", selbst in diesem Anallerbsen-Moment besteht die höchste Blüte ihrer Diction in dem begeisterten Schwunge.

"Leben Sie wohl, Ihnen bleibt meine Hochachtung, meine Sochschung!"

Ungeheuer naiv und ironisch aber wird Matame Birch-Pfeiffer, taß sie am Ente ten König Philipp sagen läßt:

"Weil Rubens einen Grand von Spanien jum Narren gehalten, taugt er jum Gesandten nach England!"

Herrliche Ansicht von der Diplomatie! — Uebrigens müßte ich mich auf die Musa vulgivaga ber Madame Birch =

Pfeisser schlecht verstehen, wenn sie zum Schlusse ten Knall-Effect verschniäht haben sollte, Rubens auf des Königs Berlangen noch einmal als Van Dort vernummt zu sehen! Die ganze Stellung ist mir darnach, und meine praktische Ansicht trügt mich selten! Hat diesen Schluß-Mummenschanz eine umsichtige Kunstleitung hier weggeslassen, so hat sie sehr wohlgethan. Ein Peccatum omissionis kann man an diesem "Rubens" nicht begehen!

Noch Eines aber kann ich der Madame Birch. Pfeiffer nicht schonken. Sie entblödet sich nicht, ungefähr sagen zu lassen:

"Sat boch eine Fornarina ben Rafael zu seinen Mabonnen begeistert."

Vergib, heisige Mutter der Gnaden! vergib du, verksärter Rajact, diese Lästerung! Bergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun! — Wie? das irdische sleischliche Weib hätte jene Himmelsbilder hervorgebracht? Rasael hat die Irdische verklärt, weil ihm noch ein Gluthtropfen übrig blieb von dem Meere des Lichts, worin seiner heiligen Begeisterung die Königin der Gnaden erschien. —

#### Das Bild des Brudees.

Gin Schauspiel in fünf Hufzügen.

Die Menschen werden eingetheilt in zweierlei Menschen: in Meniden, Die Theaterstücke schreiben, und in Menschen, tie keine Theaterstücke schreiben. Diese beiderlei Menschen find in vielen Studen febr verschieden, jum Beispiel barin, daß ber Mensch, ber feine Theaterstücke schreibt, Die Meniden oft besser kennt, als ber, welcher Theaterstücke idreibt und fie - Stude und Menichen - auf tie Buhne bringt; ober auch barin, bag bie Menschen, bie feine Theaterstücke ichreiben, ohne Menichen, Die Theaterstücke ichreiben können, sehr gut noch Menschen bleiben können, aber nicht umgekehrt; oder auch barin, bag Menschen, Die keine Theaterstücke schreiben, oft besser schreiben, als Menschen, Die Theaterstücke schreiben; allein nach allen tiesen Berichietenheiten sind sie sich roch barin ähnlich, baß beiderlei Menschen nicht gleich als Laufer und Tänzer auf Die Welt kommen, fondern, daß fie erft geben lernen, oft stolpern, purzeln, auf tie Rase fallen, sich blutig idlagen, und entlich boch richtig und gut gehen, ja auch laufen und tangen lernen Ja, man behauptet, auch Cafar jei als Rind einmal gestolpert, und was ein Cafar kann

foll tas nicht auch ein Theaterstückschreiber? Ich selbst, falle ich boch selbst jett bei meinem Urtheile nicht sogleich mit ber Thur ins Baus, jontern ftolpere erft über bie Eingangsschwelle hinein, um dem verehrlichen Lefer zu fagen, bag bie gefunde und ehrliche Kritik mit einem Beginnenden nachsichtiger zu Werke geht, als mit bem Gertigen, mit bem Werdenten freundlicher, als mit bem Gewordenen. Nur wo die Mittelmäßigkeit ben Kamm sträubt und sich als vortrefflich ausfräht, nur wo bie gelb= füchtige Urreganz mit ungeheuerem Lungenflügelichlag ihre lächerliche Erbärmlichkeit mit bem klebrigen Firnif einer albernen Bornebmithuerei übertüncht, da, wo man das Alltägliche per posto und per Lustballen in die Unsterb= lichkeit bineinschmuggeln will; ba, wo wichtiger Dünkel dem Publikum zu imponiren gedenkt, da thut es Roth, tas scharfe Gartenmesser anzulegen, ba ift es Pflicht, Die Staarlinge hinunterzudrücken, und dem geblendeten Linge tas mahre Licht zu geben. Wo aber ein angehendes Talent seinen ersten Bersuch vor uns zur Schau bringt, ba hat weder die Kritik noch bas Publikum ein jus gladii. Wer wird, wenn ein Kind fällt, es aushöhnen und ihm zurufen: "Du, wage nicht mehr zu gehen, versuche es ja nicht mehr!" Das wäre herzlos. Ein großer Lümmel, wenn er sich uns als graziöser Tänzer anposaunt und über seine eigenen Beine ftolpert, ben muß man auslachen und ihm: "Halt" zurufen.

Das hentige Produkt eines jungen Mannes, ber zum ersten Male den Glübboden ber Deffentlichkeit betritt,

nat ein hartes Urtheil vom Publifum ersahren. Das Publitum ist die entscheidende Instanz und die Chambre ardente des Theaters selbst; die nachkommende fritische Revision des Prozesses ignoriet dieses Standrecht und urtheilt nach ihrem eigenen Codex.

Der Berfasser Dieses Schauspiels fommt mir vor wie ein Mann, ber eine Gesellschaft zu Tische bittet, viele Speisen, mitunter auch recht gute, in Bereitschaft bat, allein er hat keine Routine, ben Wirth zu machen. Er reicht eine Schüffel sechsmal, Die andere gar nicht, Die britte gur unrechten Zeit herum; er bringt gum Galat einen Suppenteller, und reicht gur Suppe ein Deffertmeffer. Der Berfasser, in bem ich Talent erkannt habe, und es auch ausspreche, und wenn es um mich Pfeisen regnete, hat aber auch nicht ein Bischen Bühnenkenntniß. Bühnenkennmiß ist jenes Ding, durch welches man mit sehr wenig Kenntniß auf ber Bühne viel erzweckt. Hat man febr viel von biefer wenigen Renntnig, bann ift man geborgen. Der Berjaffer aber hat fich um bie Detonomie ber Zeit, ber Orte, bes Scenenwechsels u. f. w. gar nicht bekümmert; ja noch mehr, er hat wie alle Menschen, die zum ersten Male öffentlich schreiben oder öffentlich reden, kein Dag für das Reden. Er lägt fehr viel reden und viel wiederholen, eben fo ift bie Handlung auch fast breimal wiederholt im Stücke. Ich möchte fagen, ber Berfaffer hat nicht genug Zeit gehabt, furz ju fein, und ist beshalb fo redfelig geworben. Dag biefes Stud bei folden Mängeln fein Glud machen konnte, ift

entschieden; ob es die Art der Aufnahme in solchem Grade verdiente, das ist eine Frage, welche nur der entscheiden könnte, der jeden Einzelnen im Theater um den Grund seiner Aeußerung befragt hätte; das geht mich im Grunde auch nichts an. Ich habe es hier einzig und allein mit dem Berfasser zu thun, und dem gerade muß ich zurusen: ein mißglückter Bersuch ist noch kein Unglück; der billig Denkende erkennt aus dem Produkte vei sehr vielen Mißzgriffen dennoch eine Potenz von Talent und Kähigkeit, und das eben ist za die Feuerprobe des wahren Talents, daß es sich durch verunglückte Experimente nicht einsschücktern läßt.

### Tasso's Tod.

Tranerspiel in fünf Acten, von C. Raupach.

Vorquato Taffo" von Goethe, Diefer herzliche Gispalaft mit seinen glatten, spiegelreinen und falten poetischen Quatern, Dieser Zaubergarten der Rede, Diese meisterhafte, vollendete, aber dramatisch blut- und pulslose Schöpfung bort gerade ba auf, wo auch Tasso aushort, ein Gegen= itand für bramatisches Spiegelglas ju fein; ja, er ift es auch in Goethe's Schanfpiel nicht, ist auch ba nur, fo ju fagen, ber innere Mittelfern, um barauf und um ihn tie gold'ne Seide fein ausgesponnener Poefien und Lebensansichten herumzuwickeln. Der Raupadi'iche Unbau ober Schlugbau zu tiefem majestätischen Cispalast, bas Trauerspiel: "Taffo's Tod", ist ein vortreffliches Werk in poeti= icher, lyrischer, philosophischer und didaktischer Hinsicht, aber es ist burchaus fein tramatisches und tragisches. Der Tod gehört auf die Bühne, in bem Tode liegt Die Wirfung, nicht im Sterben; ber Tod fann tragifch, erhaben, erhebend, jühnend, läuternd und erschütternd sein, aber das Sterben ift blos traurig. Der Tod ift eine That, bas Sterben ift eine Begebenheit, ber Tob ift eine Sandlung, entweder des Menschen oder des Schickfals; das Sterben hingegen ift ein Gesetz ber Ratur. Der Tod auf der Bühne, der tragische Tod, nuß der Ausgang eines tragischen Charakters, er nuß das Ende eines Kampses und der Ansang eines Sieges sein; aber er darf nicht der Ausgang einer Krankheit sein.

Die eigene Hand oder das Schickfal muß den tragisschen Helden tödten, in ihm und in seinem Tode muß ein Gleichgewicht von Kraft und Schuld liegen. Sein Untergang muß eine Nothwendigkeit sein von oben und kein pathologischer Besehl; die Entlassenschaft eines tragisschen Charakters muß nichts sein, als der nothwendige Ubschluß der Darstellung einer rein sittlichen Natur, die gesündigt und gebüßt, und durch den Tod die Sünde überswunden und somit durch sich selbst zum bessern Leben hindurchsgegangen ist; diese Entlassenschaft darf aber nicht bedingt werden durch den Ausgebrauch der physischen Maschine.

Die Thatlosigkeit eines abeligen Geistes, der mehr physische als geistige Zerfall eines großen Dichtergenins ist in Tasso ohne alles Gegengewicht von Schuld, wie Ludovico selbst bemerkt: "Ein Unglück ist es, aber keine Schuld," ist also kein tragisches Motiv.

Sollen wir in Tasso die Leiden, die Bitterkeiten, die Duldung, den Sieg, die Verklärung und die begeisternde Heiligung der Poesie selbst erkennen? Ist dieses Zerwürfniß der innern Natur wirklich in dem Wesen der Dichtstunst? Die heilige, die echte, die schöne himmlische Dichtstunst ist frei von irdischen Muttermalen: sie sind hier blos Flecken und Sigenheiten des Dichters, des Menschen im Dichter; sie gehören vor das Forum der sittlichen

Erziehung und des Arztes, aber nicht vor das der Tragödie und Dramaturgie:

Beschauen wir dagegen Dehlenschlägers "Correggio", in welchem ebenfalls ein poetisches Leben untergeht, in welchem die Runft als tragische Person auftritt, wie ganz anders ist es ba! Zu welch einer Welt voll Licht wandeln wir dort! Welches geist- und lebenvolle Drama! Wie fanft menschlich ist bort ber ebenfalls leicht aufgeregte Corregio. Wie lernen wir bort die Kunst, Die abstracte Runst lieben, kindlich lieben, verehren, inbrunftig verehren! Wie hängt dort bes Künstlers Liebewollen, seine lebendige aber bewußtloje Innigfeit mit seinem Runfttalente gufammen; und gerate bas Migverhältnig biefes feines findlichen Wohlwollens, feines Bertrauens zu einer Welt voll Zwift und haber ift fein Unrecht und bie Schuld, an der er untergeht, und dieser Untergang erhebt uns, wir find hingeriffen zum Mitleid, zum Mitgefühl. Eben als Correggio in die Gallerie tritt und in den höchsten Söhen ber Begeisterung ben Bollgenuß feines Gelbst genießt, ta wo seine fünstlerische Ratur ben höchsten Grad ihrer Entwicklung erreichte, tritt ein Feind herbei und legt ihm den Tod auf, ein Tod, der ihn läutert und feine Apotheoje vollendet. In tiesem Charafter ist die tragische Würde und die tragische Berechtigung.

Tasso stirbt; in diesem Sterben ist nichts, was uns mit ihm aussöhnt. Nicht die That macht eine Sache tragisch, nicht der Tod, sondern der Entschluß, der Beweggrund. Nicht das Erstechen macht Birginia's Tugend,

sondern der Beweggrund; nicht Leonidas' Fall war groß, sein Zwed war es. Nicht daß Tasso stirbt, kann uns interessiren, sondern wieso, warmu, wodurch er stirbt; und warmu stirbt Raupach's Tasso! Weil er nach allen Gesten der menschlichen Raur, nach den Kräften seines Körpers und nach der begränzten Kunst der Verzte nicht mehr leben kann. Daran ist nichts Tragisches, da ist keine Sühne, keine Weihe, kein unerklärlicher Schreck, und kein erhabenes und erschütterndes Erkennen des Engels und des Dämons in unserer Brust.

Wenn ich nach dem eben Entwickelten dieses Naupach'sche Erzengniß als Bühnenprodukt, als Tragödie nicht anerkennen kann, so muß ich dem lhrischen und philosophisch-moralischen Dichter in dem Versasser destwehr Gerechtigkeit widersahren lassen. Die bilderreiche Sprache, die jedoch von der eleganten Einsachheit des Goethe'schen "Tasso" weit absteht; der Schmuck der Bilder, die reichen und dicht gesäten Sentenzen und Sprüche, voll Weisheit und tieser Seelenkenntniß; die wahren und tressenden, ost transcendentalen Aussprüche werden und müssen einen seltenen Genuß gewähren. Diction und poetische Bilder sind das Gewand; die Handlung, das Leben, der Stoff sind die Seele; schön ist es, wenn eine edle, frästige und thatenreiche Seele auch in ein glänzend, purpurdurchwirkes Kleid sich hüllt.

Enbe bes britten Banbes.

## Inhalt

### des britten Bandes.

### Sechse treffen!

| Cin quie Sugini giree filme Certain-State da.            | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Der Gaffen = Philanthrop                                 | 1     |
| Der Unetboten - Krampus                                  | 6     |
| Der Fragen . Donnerer und ber Blitzableiter              | 11    |
| Berr von Bumitl, ber Bifiten . 3gel, ober: Mur fünf      |       |
| Minuten :                                                | 16    |
| Das Raffee : Aruglein ber Witme im Arapfenwalvel, ober : |       |
| Mas fann bie menichliche Macht aus einer Portion         |       |
| Kaffee nicht Alles machen? ober: "Wo Zwei nichts         |       |
| essen, ba können noch Sechse nichts mitessen"            | 22    |
| Die literarischen Mitesser                               | 30    |
|                                                          |       |
| Declamations - Saal.                                     |       |
| Welnen und Lachen                                        | 35    |
| Das jüngste Gericht                                      | 40    |
| Das Wort ber Elemente                                    | 46    |
| Der Besuch                                               | 55    |
| Der Liebe Macht und ihre Gränzen                         | 58    |
| Gi! Gin Sylbenspiel                                      | 62    |
| Der Frauen-Senat und bas Schluff- Protofell              | 65    |

| Sensitiven und Flatter-Rosen.                                 |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Unglüdliche Liebes = Antrage eines armen Boeten, ober:        | Seite |
| Rrantheite-Umftanbe eines Sageftolgen (1.)                    | 72    |
| 2. Entschluß                                                  | 74    |
| 3. Aller Ansang ist schwer                                    | 76    |
| 4. Wiederholung                                               | 77    |
| 5. Noch einmal!                                               | 79    |
| 6. Nur zu!                                                    | 82    |
| 7. Enblich                                                    | 84    |
| 8. Entfagung                                                  | 87    |
| 9. Heimkehr und Beruhigung                                    | 89    |
| Weihnachten                                                   | 91    |
| Das Schreibzeug-Geschent                                      | 96    |
| Maria Grün                                                    | 98    |
| Frühlings - Glieberreifen, ihrifder Friefel und verfifizirtes |       |
| Bähntlappern eines gemarterten Recenfenten                    | 100   |
| Chanen. 1. Senbung :                                          | 104   |
| 2. Ich habe geliebt und gelebt                                | 106   |
| 3. Rosenbotschaft                                             | 108   |
| Rlagelieber. Nr. 1-3                                          | 114   |
| Stammbuch=Scherze. Dr. 1—3                                    |       |
| An Blancheflour                                               |       |
| Prater-Devisen                                                |       |
| 1. Duverture                                                  | 122   |
| 2. Introduction                                               | 124   |
| 3. Die Reiter-Allee                                           | 125   |
| 4. Chestands-Conversation                                     | 127   |
| 5. Die Reh = Tour                                             | 128   |
| 6. Kaffeehaus - Partie                                        | 129   |
| 7. Der blinde Leiermann                                       | 131   |
| 8. Blanchessour                                               | 134   |
| 9. Der Dichter                                                | 136   |

| Blumenbitte                                          | 137 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Das Höderweib und bas Blumenmätchen                  |     |
|                                                      |     |
| Aritischer Casir Saal                                |     |
| Kritischer Secir-Saal.                               |     |
| Offenes Schreiben an eine Freundin über halm's neues |     |
| Trauerspiel: "Der Abept"                             | 141 |
|                                                      |     |
| Cheater-Salon.                                       |     |
| Ein Wintermärchen                                    | 170 |
| Miranbolina                                          | 176 |
| Der tobte Gast                                       | 179 |
| Er hatte Alle zum Besten                             | 184 |
| Trudchen                                             | 187 |
| Erstes und lettes Kapitel                            | 190 |
| Liebe und Leichtsinn, ober : bie Täuschungen         | 195 |
| Der Bettler                                          | 199 |
| König Enzio                                          | 201 |
| Rubens in Madrid                                     | 205 |
| Das Bilb bes Brubers                                 | 213 |
| Tafjo's Tob                                          | 217 |
|                                                      |     |

-----



# M. G. Saphir's Schriften.

Dolks-Ausgabe

in 26 Banben.



## M. G. Saphir's Schriften.

Dolks-Ausgabe.

Dierfer Band.

Brünn, Wien und Leipzig. Druck und Verlag von fr. Karafiat.



## Theater = Salon.

## Der Wahnstnuige auf der Insel St. Domingo.

Oper von Feretti. Musit von Donigetti.

in recht mittelmäßiger Autor hat einmal gesagt : "Es war einmal eine schöne Zeit, in der die Aritik noch nicht Gerfunden war! Dieser Stoßseufzer aller schlechten Schaufpieler, aller mittelmäßigen und genielosen Schaus und Luftspieldichter, jo wie überhaupt aller Talentbedürftigen, hat fehr viel Wahres! Es muß eine schöne Zeit gewesen sein, wo die Aritik noch nicht ersunden war! Wo die gesunde Bernunft und der ästhetische Geschmack noch ihr Richtscheid nicht zogen über alle Machwerke des magern und dürren Geistes; wo fich ber Dünkel und die Arrogang, biefe beiden ungertrennlichen Gefährten der Talentlofig= feit, noch feiner Controle unterworfen faben; wo bie fleinen Poeten und Poetchen, im Gevatterinnenfreise aner= fannt, und an dem Biertische Abends von den Rumpanen mit ber Gafthausunsterblichkeit belohnt, ihre kleinen geistigen Lichtstümpschen in die Welt hinaushielten, und dabei ausriesen: "Hier ist bie große Fackel der Zeit, die Leuchte des

Jahrhunderts, hier ift der große Dholagir der Literatur, der die Laureatur empfangen hat bei Belegenheit der Lorbeerfauce in dem weitberühmten Bierhause zu fo und fo!" Das war noch eine schöne Zeit, als noch die Rritif ihr Licht nicht angundete; denn im Finstern sieht man nicht, wie Marsyas von Apoll geschunden wird, und die geistige wie die physische Blöße scheut das Licht und verstedt sich in dem Paradiese der Wahrheit und Schönheit vor dem fritischen Zurufe: "Wo bist bu?" Das waren schlechte Patrone, Die Leffinge, Die Batteux, Die Schlegel u. f. w.; die haben es zu verantworten, daß es so wenig auserlesene Beifter gibt, die haben die Rritik erfunden, Die Rritik, Die schwarze Tintenpest der Schriftstellerei, welche Alle, die eine Disposition zur Nichtigkeit in sich tragen und boch einen folden Scheinappetit nach ben himmlischen Schaubroten des geistigen Tisches verspuren, unheilbar dahinrafft. Um meisten Abschen aber hat jede Mittelmäßigkeit und jede notorische Rullität vor Wit und witzigen Rritiken! Eine witzige Kritik ist ihnen ein Gränel! Wit und Franengunst sind zwei Göttergeschenke, Die dem Menschen vom Himmel fallen, man weiß nicht woher, nicht wieso, nicht wodurch, nicht weswegen. Der Mann, der sie besitzt, ift ein Gott, er geht lachend auf glühenden Rohlen, er fingt auf der Folterbank des Lebens, er taugt unter bem Feuer- und Schweselregen ber Welt, er jubelt seine Hosianna unter bem Sturzbad bes Schickfals und jaudit burd die Spiegruthengaffe ber menfchlichen Leiden! Wer fie besitzt, der wandelt auf den Söhen

Des Dascins, ihn umfluthet der niebewölfte Aether res Geistes, und in ihm ruht der ewige Urdarsee des Gemüthes, von keinem Sturme aufgejagt! Gegen nichts sind die Witzlosen so aufgebracht, als gegen den Witz! Dessentlich sprechen sie geringschätzig von ihm, und heimlich ringen sie mit unendlicher Dual und mit unfäglichen Schmerzen nach ihm. Ach ja, es gibt Menschen, die das ganze Jahr nach einem guten Einfalle ringen, die nie einen haben, und die jeden andern guten Einfall verketzen; daß diese Unglücklichen noch nie aller geistigen Unstrengung auf immer entsagen, kommt eben daher, weil sie nie einen guten Einfall haben.

Sat aber ein Witzloser einmal in seinem Leben einen Witz gemacht, dann Gnade der Menschheit! Er erzählt ihn Abends im Kassechaus, Mittags am Tisch, Nachts seinem Bedienten und Morgens seinem Barbier! Gnade seiner Frau, Gnade seinen Kindern, Gnade seinen Freunsten, Gnade seinen Mitbürgern!

"Nur keinen Wit!" jo jchreit alle Talentlosigkeit, "nur Gründlichkeit!" Warum aber will die Mittelmäßigskeit blos gründliche Kritiken? Weil der Leser jür die Gründlichkeit kein Gedächtniß hat! Bis man dem großen Leserhausen durch Gründlichkeit dargethan, warum dieses oder jenes schlecht ist, hat der Leser schon längst den Ansang vergessen und das Interesse daran verloren. Der Witz aber spricht blos mit den Ansangsbuchstaben, er apostrophirt alle Weitschweisigkeit, der Leser weiß im Ru, was und wie, und damit das Urtheil im Gedächtnisse

des Lesers nicht in Fäulniß übergehe und verwese, salzt es der Witzige ein, damit es sich frisch und lebendig erhalte: das ist es, was den Witz so gefürchtet macht.

Sie wollen Gründlichkeit, weil fie während ber langen und breiten Salbung Zeit gewinnen, die Augen zu verdreben, um Erbarmen zu winseln und das Mit= leid bes Lefers anzurufen. Sie gehen bann von Lefer zu Lefer und lamentiren: "Ad, ich bin ein ehrlicher Menfch, ich habe mein Lebtag nichts gestohlen, ich effe keine Talg= lichter und trinke kein Scheidewasser, auch habe ich eine brave Frau und fünf Kinder, arme Waisen, und nun foll ich ein mittelmäßiger Schriftsteller sein u. f. w." Der Wit aber ist ein flinker, scharfer Nichter, Die Execution ist im Nu vorüber, bevor Inculpat noch Zeit hat, die Augen zu verdrehen. Was ift denn der wahre Wit Anderes, als der zusammengepreßte Geist der Gründlichkeit, Anderes, als der Extract des Scharffinnes? Und was ift Scharffinn Anderes, als der Grund aller Gründlichkeit? Wit ift das Endurtheil, das Sublimat der Gründlichkeit, auf eine Langettenspitze gethan, um fie bem lebendigen Beifte einzuimpfen.

Nun sehe ich schon, wie die Leser nach diesem kritisschen Bortische mit Heißhunger geprikeltes Witzopfer erwarten, das jetzt auf den Schreibtisch gebracht werden wird, um witzig anatomisch seeirt zu werden. Ich sehe sie schon den Mund aufmachen, und mit der Lesezunge lüstern schnalzen. Prost die Mahlzeit! Nach dieser langen Borrede über Witz kommt gar nichts Witziges, das eben ist der Witz.

Ich liebe es blos, gerade an den gewöhnlichen langen Pfeisenröhren der Theaterkritik ein buntes Bernstein-Mundstück obenan zu setzen. Denn zu nichts macht der Leser so gerne das Maul auf, als zu Theaterkritiken, und während der Leser das Maul dazu ausmacht, prakticire ich ihm ein Bischen Wahrheit mit hinein, die eigentlich nicht zur Sache gehört. Also ausgepaßt, lieber Leser, es kommt gar kein Witz, aber auch gar keine Gründlichkeit, somit werde ich alle Parteien befriedigen und bin ein guter Mensch, aequale — gutes Schaf. Ich bin so wenig witzig, daß ich den Franen ganz ohne Furcht aus der Hand esse, und den Schriftstellern aus dem Tintensasse krinke. Ich bin nur noch zuweilen witzig, wenn ich mich barbieren lasse, und zum unglücklichen Glück das Maul nicht ausmachen darf. Also zur Sache!

"Der Wahnsinnige auf der Insel St. Domingo." Diese Oper von Feretti, mit Musik von Donizetti, im Kärntnerthortheater, hat mich auch erwischt, und was ich litt, soll das Publikum mit mir leiden. Ich erzähle den ganzen Unsinn des Libretto Wort sür Wort wieder. So rächt sich ein Deutscher. Dieser Wahnsinnige auf St. Domingo ist nichts als "Menschenhaß und Reue" in Matrosen gesetzt.

In einer Gegend ift auf der einen Seite Meer, auf der andern Wälder, Gebüsche und hohe Berge, und in der Mitte ein Schauplatz. Es donnert in der Ferne und blitzt in der Nähe. Bäume und Gesträuche stehen zerstreut, aus lauter Unterhaltung. Man sieht einige Hütten, die nicht

mitgerechnet, die man nicht sieht. Vor einer Hütte steht eine Bank. Marcella und Bartolomeo kommen aus der Hütte, um zu sehen, ob schon ein Publikum da ist, und gehen wieder in die Hütte. Hierauf kommt der Negersstlave Kaidama mit einem Chor; sie melden den Wahnssinnigen an. Dieser kommt wie gerusen und singt einen wahnstunigen Vers:

"Licht! das in Liebe strahtte — Einst im April vor Jahren Doch wie schön — so treusos Muß mit Reizen sich Falscheit paaren."

Darauf geht er, "mißt das Meer, um hineinzuspringen": das ift für einen Wahnsinnigen vorsichtig genug, daß er es erst mißt. Allein er springt nicht hinein, sondern er erblickt Marcella und läuft schnell ab, worauf der Chor die Bemerkung macht, daß er "Grauen fühlt", wenn "Donner brüllen", das sind Nervenschwächen! Nachdem der Chor selbiges gesagt, geht er in die Hütte. Ein Ungewitter, bas früher in Reglige war, ist nun im vollen Anzuge; Die Racht bricht ein und wird von den Zuschauern beim Einbruch ertappt. Es leuchtet Wetter und es regnet Plat. Ein Rauffahrteischiff treibt auf ben Wellen herum. Die Matrofen, Die man nicht fieht, sind beschäftigt, Die Segel, Die man auch nicht sieht, einzuziehen. Kaidama und Marcella kommen aus der Hütte, wahrscheinlich um von dem schönen Wetter zu prositiren. Auch die Landleute kommen, benn sie hören Kanonen vom Schiffe. Während nun der Chor der Landleute fingt, scheitert bas Schiff, und ber

Erfolg und bas Schiff verfinkt. D glüdliches Schiff! So ein Schiff ift verschlagen genug, um bei einer glücklichen Gelegenheit zu versinken! Mehrere Trümmer, die man nicht sieht-wir reden nicht von den Trümmern, die man hörtfind von Schiffbrüchigen beladen, Die man auch nicht fieht. Allein ein einziger Trumm, auf bem sich Eleonore befindet, wird von einer gewaltigen Welle ans Ufer geschleudert. Da fieht man, daß nicht nur bei uns zu Land, sondern auch zu See mit ben Frauenzimmern recht geschleubert wird. Nach biefem befänftigt ber Sturm fich felbst, und Raidama, ein spafiger Mohr, macht die fehr witige Bemerkung: "Das Meer muß sich den Magen verdorben haben, und hat ein Frauenzimmer ausgeworfen!" Eleonora erwacht aus der Dhumacht, schreit "ha!" und nachdem sie schrie "ha!" fällt sie wieder etwas in Ohnmacht, erwacht wieder und fagt: "Lagt mich sterben!" Darauf kommt Bartolomeo und macht die icharffinnige Bemerkung: "Gure Rleider triefen von Waffer!" Das hat ihm Giner gefagt! Gie geben in die Bütte. Cardenio, der Wahnsinnige, fommt und unterhält sich mit Raidama; das ist sein Privatvergnügen, und Darein haben sich die Zuschauer nicht zu mischen. Er setzt sich mit ihm auf die Bank: "Auf Diese Bank von Stein will ich mich setzen," und drückt Kaidama's hand auf die Bank. Diefer Hand-Steindruck ift Alles, mas in Diefer Scene vorgeht. Endlich hebt Carbenio einen Stein auf. Raidama geht in die Sutte und Carbenio auf den Felsen.

Nun kommt aus der Coulisse rechts ein Schiff gegangen und mehrere spanische Matrosen landen, auch Fernando. Fernando ist nämlich ein Bruder Carbenio's und sucht ihn hier auf. Wahrscheinlich hat er an einer Straßenecke im Meere den heutigen Theaterzettel gelesen und weiß, daß Cardenio hier ist. Der Chor lamentirt ein Erkleckliches und singt zum himmel:

"Erhöre seine Bitte, Mach' ihn froh und reich!"

Sie besteigen nach dieser reichen Idee das Schiff, und nachdem sie uns in die Ohren gestochen, stechen sie auch in die See.

Run finden wir bas Innere von Bartolomeo's Hütte durch die Thur rechts und entfernen uns durch die Thur links. Dann bringt Bartolomeo den Wahnsinnigen; Dieser ist der Einzige, der ein gescheidtes Wort spricht. Er erzählt ihm seine Leidensgeschichte: er hatte ein Weib. Das ist ichon an und für sich eine Leibensgeschichte. Er hatte aber gegen den Willen seines Baters geheirathet, eines Baters, "ber den Handel trieb". Er floh mit ihr über's Meer und kam wieder zurück. Es war blos ein kleiner Umweg. Sein Bater ftarb und fluchte ihm, bas heißt fein Vater fluchte ihm und starb. Seine Frau wurde ihm untreu und entfloh mit einem Entführer. Während Carbenio bas erzählt, kommt Eleonora-Gulalia von der einen Seite und Fernando von der andern Seite. Sie stürzt zu Cardenio-Meinau's Füßen, er schleudert sie fort und "blidt fie verstohlen an". Das ift für einen Wahnsinnigen methodisch genug. Fernando schreit "hör' fie!" Marcella schreit "hör' fie!" Bartolomeo fdreit "bor' fie!" ber Chor fdreit "bor' fie!" ich fage zu mir felbft : "Bor' fie nicht!"

Er aber, Cardenio, schreit:

"Alle, Alle will ich haffen, Bis ber Grund ber Erbe weicht!"

Das kann noch ein Weilchen dauern, denn es ist kein Grund da, warum der Grund der Erde weichen soll; sie aber fingt:

"Dein, bu follft fie nicht verlaffen, Sei barmherzig, fei erweicht!"

Da aber noch ein Act kommen muß, so ist er noch nicht erweicht, er stößt Alle zurück und entslieht in die Gebirge.

"Dahin, bahin möcht' ich mit bir gieh'n!"

Nachdem er entflohen war, fällt Eleonora in Ohnmacht. Der Chor will noch etwas singen, allein der Borhang fällt ihm in die Rede, woraus zu entnehmen, daß ein Act vorüber ist.

Der zweite Act beginnt mit der Meergegend. Raistama kommt vom Gebirge, Landleute kommen aus den Hütten, fagen:

"Nein, nicht bier!" - "Auch bier nicht!" - "Hier auch nicht!"

Nach diesem Uebersluß von Austausch an Iveenmangel sind sie weit entsernt, sortzusahren, sondern sahren sort, sich weiter zu entsernen. Nachdem sie sich entsernt haben, kommt Cardenio wüthend und rust: "Entsernt euch!" Dann erscheint Eleonora, er schreit: "Erde, verschlinge mich!" Die Erde aber, die nicht gerne Wahnsinnige speist, verschlingt ihn nicht, wir aber verschlingen einen Dialog oder Necitativ, der in St. Domingo wahrscheinslich Conversationston ist. Er sagt:

"Ich bin blint! (?) Sonne, beine Strahlen beschauen fann ich nicht! Du in Thränen? (!!)"

Sie bittet um Berzeihung; er aber fagt : Berzeihen Sie, verzeihen tann ich nicht!"

Darauf singt er:

"In Liebe vergeben Ift fel'ges Entzücken!"

Darauf kommt Fernando vom Gebirge und die Landleute aus der Hütte. Eleonora und Cardenio gehen in die Hütte (hier ift eine Abweichung der Darstellung vom Buche selbst). Cardenio kommt ganz verständig gekleidet aus der Hütte und sieht, wie es beginnt Abend zu werden, und beschließt: "Im Grabe sind Krieden!"

Darauf setzt sich ber redliche Finder nieder auf einen Stein. Wahrscheinlich will er damit sagen: "auch ein Stein muß sich meiner erbarmen", und versinkt, auf ausdrücklichen Beschl des Textbuches, in süße Schwermuth. Darauf kommt Kaidama aus der Hütte und bringt zwei Pistolen. Caredenio nimmt ihm die Pistolen weg. Kaidama entsernt sich darauf ins Gebirge. Darauf kommt Eleonora, in Gestanken und in Schwerz versunken, und Fernando aus der Hütte. Fernando entsernt sich ins Gebirge. Caredenio und Eleonora bleiben allein, sie versöhnen sich, sind wieder Mann und Fran, und sie beschließen, aus Lebenstust sich zu erschießen. Darauf kommt Fernando aus dem Gebirge, Landleute kommen mit Fackeln aus dem Höhregrunde. Eleonora will sich allein erschießen

— "ihn zu versöhnen!" Allein Cartenio schont ben Schuß Pulver und sagt:

#### "Rein, lebe! lebe!"

Und siehe da, sie sebt! "sebt in Fülle der Gesundheit euch allen zum Berderben!" Sie schwört ihm darauf Liebe und Trene! "zum ersten Mal, zum zweiten Mal!" Cardenio drückt sie ans Herz, sie freut sich, daß sie sich nicht erschossen. Die Landleute besteigen das Schiff; nun wird die Handlung flott, der Chor sagt uns, wir sollen fühlen, wie sauft die Lüste wehen, und der sallende Borhang verhindert uns, zu sehen, ob die andern Leute in die Hütte oder ins Gebirge gehen. Dieses ist die Oper von Feretti, nun kommt die Musit von Donizetti.

Der äfthetische Magen bes Menschen ist, gleich seinem wirklichen, wie ein Strumpf; er läßt sich dehnen, zusammenziehen; er läßt sich an Alles gewöhnen; er ist ein- mal hungerig, bekommt er keinen Fasan, nimmt er mit Schaffleisch vorlieb, und am Ende sindet er Alles schmack- haft, oder sindet er es auch nicht schmackaft, er nimmt es doch zu sich, weil er nichts anders hat.

Die absteigende Linie des Geschmacks ist schneller durchlausen, als die aufsteigende, und das Publikum ist leichter von Mozart und Beethoven oder überhaupt von dem gebildeten Ernste der deutschen Musik zu Nicci und Donizetti und zu dem Notenquirl der italienischen Musik herunter zu führen, als wiederum hinauf. Ich liebe aber diese italienische Tohus und Bohus Musik, ich liebe diese Compositeure, die von den Worten nicht genirt werden. Die großen deutschen Komponisten geniren die Worte und Alles, was nicht Musik war, weil sie ihre Töne den Worten auschmiegen mußten, weil ihre Musik sich den Gliederbau des Textes wie ein nasses Gewand wickelte, daß alle Formen durch die enganpassenden Rhythmen durchschimmerten. Einen Italiener geniren die Worte nicht im Geringsten, ob es da im Texte heißt:

"D Götter, mich ergreift Bergweiflung!"

oder: "Du, Liese, liegt dort nicht mein Strickstrumps?" das ist ihnen Alles gleich, die Musik saßt die Worte hukepuk auf den Rücken und macht damit ihre Kapriolen; Lappen an Lappen gereiht, ist das Arlequin-Gewand der Composition fertig, der Text damit angethan und mit wildem Huronengeschrei durch alle Instrumente des Orchesters gesichleppt, welches bald selbst in tiesster Scham den Wechselbalg jedes musikalischen Gedankens sallen läst und dafür einen neuen Fetzen irgend einer prunkenden Reminiscenz ergreift.

Das war ungefähr meine Empfindung bei dem Anhören dieses "Bahnsinnigen". Ich glaube, dieser "Furioso" hat früher das Licht der Welt erblickt, als "Norma", und somit wäre "Norma" ein Plagiat dieses "Furioso", allein wir haben nun einmal "Norma" früher gehört, diese schone Liqueur-Bonbon-Oper mit ihren lieblichen und innigen Weisen, und können nun dieselben Melodien so abgeschmackt ausgesasert und zu Neminiscenzen-Charpie gezupft, nicht

gut anhören. Bei Bellini wanteln bech zuweilen, freilich oft auch wie durch Zufall, der Gefang und der unterlegte Text bie nämliche Strafe; hier in Diefer Oper find auch nicht zwei gesunde Roten, Die an dem Sinn und an dem Worte der Handlung festsitzen. Die Introduction, ohne Grundgedanken, führt uns fogleich und ohne Umftande schon in den Wahn ohne Sinn ber Instrumente hinein. Alle Geister sind losgelassen, und der Wahnsinn auch. Gine Reminiscenz fällt der andern in die Haare und fagt: "Entschuldigen Sie, wo hab' ich doch schon die Ehre ge= habt?" Eine große Urie des Furioso scheint im oberfläch= lichen Unhören fich zu einer bramatischen Bedeutung erheben zu wollen, doch fehlt auch, so wie dem Sextett im ersten Finale, bem auch eine Driginalität auf ber Zunge zu liegen scheint, die gehörig durchgearbeitete Stimmenführung, und die Instrumentation ist gesucht und ohne Halt. Der Compositeur wollte Gräfliches bervorbringen, allein bas Gräßliche ohne Motiv, das Gräfliche als Graffes ist kein Borwurf der Kunst, und ist nicht so auszuführen; wer ras Gräfliche, das Schreckliche, das Entsetzliche in der Form ausdrücken will, hat das ästhetische Vocabulaire noch nicht begriffen. In der Natur freilich ist oft Heulen und Klaffen und häflicher Lärmen ber Typus bes Gräflichen, aber für Die Runft ift nur die ideale Ratur Die Aufgabe. Schönheit ist Aufang, Centrum und Ende aller Runft, und Schiller hat Recht, wenn er fagt: "Siegt Ratur, jo muß die Runst entweichen."

Bon dem andern Ganzen bemerke ich nur so en passent.

und gleichsam zum Spaß, Gott bewahre aber nicht etwa, als ob ich glaubte, man follte davon Rotiz nehmen! beileibe, dazu ist unser Zeitalter noch nicht reif; allein ich schreibe es nur so quasi zwischen den Zähnen hin, daß wir Opernarrangirer enriose Beister sind. Wenn ein Chor kommt, und in diefer Oper kommt er oft - vom Gebirge und aus der Hütte — so kommen sie und stellen fich sogleich in einem Halbzirkel, gleichsam als spielten fie "Der Plumpsack geht um", fie bilden einen halben Birkel, wie im Kütli. Warum? Sabt ihr schon Bauern ober Matrosen gesehen, die, wenn sie zusammen kommen, sich gleich wie ein lebendiges Hufeisen aufstellen? Lagt doch den Chor in Gottes Ramen sich gruppiren in Ballen und Saufen, das ist nicht nur natürlicher, sondern auch zweckmäßiger für den Effect des Chors, die Stimmen geben mehr aus und find wirksamer.

Da ich schon einmal im Zuge war, Wahnsinnige zu besuchen, ging ich auch hinaus in die Josephstadt, in den "Kerker zu Edinburgh", in welchem auch eine Wahnsinnige die Hauptrolle spielt. Der Wahnsinn spielt jetzt eine große Nolle auf den Bretern, die die Welt bedeuten, und Nousseau nennt ja die Welt ein Narrenhaus, darum müssen die Breter ein Narrenhaus bedeuten. Was ist im Grunde die Poesse anders, als ein Wahn voll Sinn? also Wahnssinn? "Gut ausgesonnen, Vater Lamormain!"

Also dieser "Kerker von Stinburgh" ist eine romantische Oper in drei Aufzügen, nach, weit nach Walter Scott, von Scribe und Planard. Bei einer solden Handlung eines Theaterstücks mit ihrer Berfasser-Compagnie ist's gerade umgekehrt, wie mit einer Kausmannshandlung und ihrer Compagnie. Bei einer Kausmannshandlung hat von der Compagnie derzenige den meisten Antheil, der das Meiste dazu beigetragen hat; bei diesen Handlungen hingegen hat von der Berfasser-Compagnie derzenige den meisten Bortheil, der am wenigsten dazu hergegeben hat; wenigstens hat er für die Zukunft mehr Credit!

Da ich also schon im Kerker war, hab' ich recht auf= merksam zugehört, und will bem Lefer biefe Handlung nach Scott erzählen : "Es war einmal eine Sara, Sara ift wahnsinnig. Warum Sara wahnsinnig ift, bas geht uns nichts an; sie ist ja nach Walter Scott mahnsinnig, bas Warum schreibt sich wahrscheinlich noch vor Walter Scott her. Mio Sara ift mahnsinnig, das ift ihr Privatvergnügen, da hat sich die Pritik nicht darein zu mischen; ein jeder tann wahusinnig sein nach Belieben, das ist die poetische Gewerbsfreiheit. Diese mahnsinnige Sara liebt ben Georg. Georg ift ber Sohn des Herzogs von Argile. Georg ift in seiner frühen Jugend, aus Liebe zu ben schönen Künsten unter die Schleichhändler gegangen. Er ift fein Schleich= händler von Profession, sondern blos Dilettant, Amateur. Als Schleichhändler verliebt er sich in Offie, eine Bächterstochter, heirathet sie und erzeugt mit ihr ein Kind. Die wahnsinnige Sara kommt und kocht; das ift: fie kocht Rache gegen Georg, gegen Effie, und ba fie schon im Rochen ist, focht sie gegen Die gange Menschheit, bas beißt gegen tie

ganze Schleichhändler-Menschheit, Rache, und gibt fie bei ben Gerichten an, daß sie in den Ruinen von Walter Scott's Roman, nein, in den Ruinen von Rilnov, ihr Unwesen treiben. Die Schleichhändler, an deren Spitze Georg steht, werden eingezogen. Indessen hat Sara immer weiter gekocht, und hat auch Effie's Kind gestohlen und fortgeschleppt. Der Alberman ber Gegend, in seiner Weisheit, hat nur darauf gewartet, um zu erscheinen und Effien des Kindesmordes anzuklagen. Effie hat noch eine Schwester, Jenny, Die keinen Sinn für Romantik hat, sie liebt keinen Schleichhändler, und hat auch nie Batergefühle empfunden. Diese Jenny geht als griechischer Chor durch diese Schleich= händlerwelt. Sie fingt etwas, das man nicht versteht, damit man es ihr aber nicht ablängnen kann, ruft sie einige Instrumente aus dem Orchester zu Zeugen an. Der Alderman schickt also Effie in den Rerker nach Edinburgh, wo= hin and, schon die Schleichhändler gebracht worden find, und da wir einmal durch ein graufames Spiel des Geschickes mit in diese fatale Geschichte verwickelt worden sind, so muffen wir in Gottes Namen mit in den Kerker. Im zweiten Acte befindet sich der Herzog von Argile in seinem Thronzimmer. Man meldet ihm einen Schleichhändler; Diefer kommt, und, ach, o! er ift fein Cohn! Es muß ein fcones Gefühl fein, Bater gu fein! Er brudt ben Gohn, der ihn mit einem Schleichhändler überrascht, an sein Berg und fagt zu ben Dienern, wie König Philipp:

"Der Marquis wird fünftig unangemeltet vorgelaffen!"

Georg fleidet sich ordentlich als Herzogsohn. Indessen meldet man Essie, die Verbrecherin. Sie kommt, erkennet Georg, und der Herzog ist neuerdings überrascht, denn er erfährt, daß ihm sein romantischer Sohn mit einer kleinen Schleichhändler-Familie eine heimliche Freude bereitete. Da kommt auch Jenny und singt. Dann kommt noch ein Anssührer der Schleichhändler, ein Freund Georg's, Tom. Dieser wird von Georg zum Kerkermeister ernannt, nachsdem sie solgendes einsaches, aber sinniges Gespräch sührten:

"Kannst Du schweigen? Ich bin stumm, Nicht ein Wort, Ich bin nicht bumm."

Da kommt auch Sara. Man muß gestehen, das Thronzimmer des Herzogs von Argile scheint ein Durchhaus zu sein. Sara kommt und kocht noch immer. Georg fragt den weisen Alderman, was das Gericht über Effie beschließt, und der weise Daniel sagt:

"Den Tob!"

welches Alles von Trompeten und Pauken im Orchester ganz munter, wie es sich für die Karnevalszeit schickt, bestätigt wird. Sara, das wahnsinnige Fatum dieses Stückes, zieht sich ihren schottischen Mantel aus, und macht sich ein Wickelkind daraus, und setzt sich auf die unterste Stufe des Thrones, und hutscht das schottische Kind, beim Wasser ausgezogen. "Hoher Sinn liegt oft im find'schen Spiel!" Da hat sich aber die Musik einen schönen Effect entwischen lassen! Eine Klarinette hätte sehr gut das obligate

Rintergeschrei machen fennen! Zara in einem wahren Rindsweit-Enchnsiasmus, wiegt das schettische Rind immer fort, bis ber Borhang jo barmbergig ift, gut fallen, ein febr erfrenlicher Sall! Allein feine Frende bauert emig, fie neden sich wohrscheinlich mit tem Berhang und ziehen ihn wieder auf. Mun sind wir im Merter, oder eigentlich in dem Conversationssaal tes Merters. Da man aber auch ben Lüstre in tem Theater selbst hinausgezogen hatte, so wird Die Handlung, Die in Den beiden ersten Acten nur buntel mar, jetzt stedfinster! In bem Conversations = Zaal bes sterkers liegen Die eingezogenen Schleichhändler am Boten und fpieten Bürset. Es ist ein wahres Glück für sie, bag ber Confflenr ein Bieden licht verbreitete, sonft batten fie in ibrer Soirée unmigud feben konnen, welchen Burf fie gemacht haben. Daß aber tie Echteichbäutter Würfel fpielen, ift ein benesches Worrspiel nach Scribe, es ift eine Unspielung, tag tie Editeichhandler gerne einen Pajd maden oder pajden! Daranj fommt der nen angestellie Schließer Tom, auch ohne licht, und jagt, bag er fie zwar Alle fehr liebe, aber weiter nichos, worauf fie fich entsernen. Da kommt Effie aus einem Seiten-Cabinet auch in ben Conversations-Saal. Tom fragt:

"Erfennst Du mich?"

Allein da es fredfinfter ift, fo erfennt fie ihn blos an ber Stimme.

Da konnut auch Jenny und berichtet der Schwester, oaß sie in einer Stunde hingerichtet wird, welches dieser sehr unangenehm zu sein scheint. Da kommt auch Georg,

Alles im Stedfinftern, und umarmt. Wen er umarmt, konnte ich nicht seben, ich hörte nur an einem recht gliederknackenden Accord im Orchester, daß oben umarmt wird. Effie geht wieder in ihr Budoir, und Sara fommt, mit einem Strohfrang um bas Baupt. Gie ift in ben Berfer gebracht worben, weil: "fie viele Dinge gestohlen und in ihr Pest auf ber Thurmspitze bes Kerkers getragen hat." Dieje Cara, ein Stiefgeschwisterlind ber biebischen Elfter, ergreift bie Belegenheit ber Stockfinsterniß, um sich einige Male in einem Spiegel zu beschauen, welcher mabricbeinlich gur Teilette ter Gefangenen im Conversations-Saat fich befindet. Dabei fafelt fie immer von einem Kinte; Georg riecht Lunte, will von ihr bas Ding beraustriegen, beschtieft, fie mit einem "falichen Schein" gu täuschen, und jagt, er liebt fie. In Diesem Augenblide wird Effie burch ben Gaat zum Tote geführt, Alles im Finftern! Zara fdmankt, fieht ein, mas fie angerichtet hat. Natürlich! fie hat jo lange gefocht, jo wird fie redy entlich einmal auch anrichten! Allein auf einmal ent= steht ein garmen; woher, wieso, wozu, worund, warum? Das "Warum wird offenbar, wenn bie Tobien aufsteben!" Die Gefangenen alle fint losgelassen, Die Infirmmente fint auch alle losgelassen: Trompeten schmettern, und tie Mauern rieses Berkers sint mabridvintid ans ben Steinen ber Mauern von Beriche aufgebaut: sie fallen von ten Trompetentonen ein. Der gange Merker fteht in glammen, und Gara steht auf dem brennenden Thurm und läßt in einem Norb an an einem Strid, ben ber Alberman icon längst gu biejem Behufe aufertigen ließ, bas befagte Rint berunter. DaraufJa darauf fällt der Vorhang. Was nun weiter gesschieht, ob das Kind gerettet wird; ob Effie hin und her gerichtet wird; ob die Schleichhändler wieder in Gefängniß oder weiter in Musik gesetzt werden; ob Sara, weil sie immer kochte, nun auch bratet; ob sich Effie mit dem Herzog von Argile versöhnt oder ob er sich mit ihr vertöchtert hat; ob der Herzog die Schleichhändler an Kindesstatt angesnommen, oder ob die Schleichhändler den Herzog an Kindesstatt angenommen haben; das alles wissen wir nicht, und branchen es auch nicht zu wissen, denn es ist ja eine "romantische Oper". Das, was wir wissen, ist die Oper, das, was wir nicht wissen, ist das Nomantische! Das Unswissende ist romantisch; ach, wie romantisch ist die Welt!

## Pietro Metastasio.

Historisches Lustspiel in vier Acten, nach Feberici, von Carl Blum.

Bu ben mißlungenften Erscheinungen ber Bühnenwelt überhaupt gehört Federici's "Metastasio", zu ben flaglichsten Bearbeitungen die des Herrn Blum. Man höre: Pietro Trapassi sitzt als Schreiber bes Advokaten Gennaro und schreibt Acten. Da kommt Leandro und erzählt ihm, baf seine Lieder in Rom und Benedig und allen Staaten gesungen werden, er möchte mit ihm hinreisen. Allein Trapassi-Metastasio hat kein Geld. Das ift das erfte Beichen ber Dichtkunft, welches er im Stücke entwickelt. Leandro ist kein Dichter, das heißt er hat Weld, und es ift beschlossen: sie reisen. Leandro ab. Nun kommt Marianna, ein Stubenmäden von Beatrice, ber Nichte Gennaro's, Die aber für eine Lady Villamore Boten läuft. Gie ift so halbgebraten, bald entsetzlich dumm, bald ungeheuer gescheidt. Sie ift eine Metastasianerin, eine Enthusiastin. Man weiß, bas heißt Dichter wiffen, wie fehr Stubenmädden Enthusiasten sein können. Sie bringt eine Dofe zum Geschenk von Lady Villamore, die auch eine rasende Metastafianerin ift, Die ihn liebt. Er will die Dose nicht nehmen; allein da man nicht weiß, warum er sie nicht

nehmen will, se nimmt er sie roch, nämlich die Dose, nicht die Englanderin; Marianna ab. Gennaro fommt. Er hat erfahren, tag Trapassi Metaftafio beißt und Gerichte macht, und macht ihn recht herunter. Er fagt ibm, was wir schon einige Mat gemüthtich im Leben gehört haben: Die Dichter sind Tangenichtse, ber Rachruhm ist ein Quart, Die Poefie ein Beuel, Die Dichter find hungerleiter, arme Echtuder, Tropje, armsetige Schöpse, und antere ähnliche Zaribeiten, aus bem Lazzaronischen ins Edensteherische übersetzt, und wenn er fortsährt zu Dichten, so jagt er ihn tavon. Merastasio erzählt seinen Trann, in welchem er einen halben himmel fah, das beint einen himmel halb mit Eternen überglängt und halb mit Wolfen überdunkelt; zu den Wolfen führte ein Fruchtweg, zu den Sternen führte ein Dornenweg, als er oben war, ober dem Dornenweg, da wohnte der Rady= rubut Chambre garnie u. i. w., furz, er windichausett Die aufgeschwollenen Phrasen, daß es eine Freude ist. Gennaro ab. Marianna kommt. Sie hat Alles gehört. Ihre Sinbenmärchenseele ift emport. Bervische Entschlüsse durchstöbern ihr fammerzöfliches Gemüth, sie regt ben jungen Dichter, Der nicht um einen Pjennig Gelbstgefühl hat, zu großen Thaten an, er will endlich Dieje Lage verlaffen, und sie beginnen damit, die Acten von Tisch und Pult ju Boden zu werfen. Echate, baß fie tas mit ben andern drei Acten nicht auch gleich gethan haben. Gie schleudern Die Acten herum, daß der Stand auffliegt, und es wird Abend und es wird Morgen, ein Act. Gie haben aber

fe herrlid geschleutert, tag muthent geflaischt wirt. Der Borhang geht in Die Höbe, Mictastasse und Marianna muffen erscheinen und ben Schleuber Bubit einernten. Im zweiten Act ift jour fix bei Beautice. Gine Heine, aber gemablte Gesellschaft ift beisammen, brei Den's unt eine Yaty. Die Yaty und ein Don ipieten Ratujda; ein Don will fich über bie Yaty luftig maden. Es ift berfelbe, mit welchem Gennaro verabredet bat, ten Metafiafio zu ernietrigen. Gennare und Metastasie fommen, mahrend bem Sorbetti gegessen wird. Beatrice und die Yady find beide entzückt. Die Latu besonders mit dem edit darakteristischen italienischen Cantilene, singt beständig Wehmuth mit obligaten Spradifdnigern. Gennare und ein Den beidamen Metastafio, bas Stubenmarden, welches bei bem jour fix mit eine bereutende Rolle ipielt, ift boje, Beatrice ift boje, und rie Larn ist and bose. Die Radricht kommt, bag gestern bei Bose Die "Galatea" von Metastasio aufgesührt murte. Das empert Gennaro. "Bas?" febreit er, "ber Mensch richtet noch?" Detaillirt nun zum zweiten Male Riemant beffer?, mas tie Dichter für Yumpenpack find, wie fie hungern und lungern, wie fie barben, wie fie gehungt werten u. f. m., und jagt ibn aus tem Saufe. Obichen bei Der greßen Actenichtenberung am Ente bes erften Actes Merastafie ten Enischuß jagte, von selbst fortzugeben, fo fett ibn tiefer Tall toch in Berzweiflung. Der gute Metastafio! Zo sich nicht belfen zu konnen! Er und tas Stubenmätchen samentiren, und es wird Abent und es wird. Morgen, ter zweite Act. Es begab fich aber, tag tie Laty

ihn liebt, den Dichter nämlich. Engländerinnen haben zuweilen so einen Whim! Sie gesteht es ihm, er gesteht es ihr, darauf kommt ein Lärmen. Die Lady schreit: "Don grei so matsch!"

foll heißen: »Don't cry so much! « geht ab, und Metastasio geht auch ab, nachdem er einen eben so verfänglichen als orakelbunkeln Sat ausgestoßen hat, nämlich: "er wird über die Stürme der Zeit ankommen an die Pforte der Seligkeit, allein kaum bort angelangt, wird es fo fein, als ob er gar nicht ausgelaufen wäre." Die Engländerin kommt wieder, um ihm, dem Metastasio, der auch wieder kommt, zu sagen, und zwar auf französisch, daß sie ihn heute noch eben so liebt, als gestern. Man sieht, daß bas bei ben Engländerinnen eine eben folde Rarität ift, wie bei allen Damen. Der Jammer, daß Metastafio fein Schreiber mehr ist, ist allgemein. Die drei Frauenzimmer lamentiren furcht= bar über ben entschreiberten Dichter, kein Mensch weiß sich oder den Andern zu helfen; und nachdem die Lady auf englisch geseufzt, auf deutsch gesammert, und sogar auf frangösisch solche Qual ausbrückt, daß sie den wirklich fconen und allegorisch-ergreifenden Sat aussingt:

»Les larmes (—ach!) me viennent — (o!) aux yeux la fällt ihr am Ende eine ganz gescheidte Frage ein, sie fragt "Madadasio" mit britischem Pathoß:

"Bon - was - wollen - Sie - leben?!"

Nach dieser Lebensfrage geht sie ab. Armer "Madadasio!" So eine reiche Lady liebt einen Metastasso, und sie beweist ihre Liebe nicht einmal mit einem Centner und einige Bfund! Das fonnte ter Liebe toch Gewicht geben. Allein fein Menich beuft an Gett; Marianna, Beatrice, Laby, fie weinen, aber sie denken nicht an Geld. Go find Die Dichter= Geliebten! Ich habe auch einmal einen Dichter gefannt, ber oft abreisen mußte, und bei seiner Abreise weinten auch Enthufiaftinnen mit ihren Stubenmaoden Scheidungsthränen an feinem Salfe, allein es war Scheidemaffer ohne Gold. "Thränen habe ich für euch, nicht Geld noch Gol= Daten!" Urmer Metastafio! Allein ta fommt ploglich, wie ein Loch im Mermel, Gennaro's alter Diener Lorenzo und schenkt ihm 200 Realen, es muffen in Neapel gerade Realen fein, weil bem Dichter felbst die Sache spanisch vorfam. Lorenzo ist der Einzige, der an die reellen Realen Dachte. "D, es gibt noch ichone Seelen!" Lorenzo ab. Die Lady kommt und bringt ihm ein Recommandationsschreiben nach Rom. Lath ab. Und es ward Abend und es ward Morgen, der dritte Uct. Im vierten Ucte ist eine gang neue Sandlung! Metaftafio, Beatrice, Lady, Marianna, Alle weinen, weil Metastasio fein Schreiber mehr ist und noch feine andere Condition hat! Da fommt Leander, Derfelbe, der im ersten Acre mit Metastasio reisen wollte, und welcher durch die ganze Zeit über in den beiden Acten geschlafen haben muß. Er kommt und jagt, wir wollen reisen. Leander ab. Da kommt Gennaro und jagt bem Metastasio "zum dritten Male!" (jett follte man zu= ichlagen!): Ein Dichter ist ein Hungerer und ein Lungerer, ein Bettelpogt, ein armer Wicht, ein verächtlicher Tropf, aber ein Arvokat ist ber Himmel auf Erben. Bon allen

Seiten fliegen Thränen ber Rührung, besonders ber Lady fturzten ganze Buddings aus ben Angen! Wer weiß, wie vielmal noch Gennaro den gemüthlichen Witz wiederholt hätte, wenn sich ber Bicekönig ber Zuschauer nicht erbarmt batte. Um dem Dinge, welches fich in vier Acten um gang und gar nichts herumdreht, ein Ende zu machen, schickt er feinen Bice-Secretar, welcher Die Ernennung Meiaftafio's jum Hofpoeten am faiserlichen Sof überbringt: Beatrice weint in sich hinein, selige Beatrice-Thränen, die Lady fäuselt eine Million verklärte Dobbeljuhs in Die Lüfte binein, und bas Stubenmätchen fällt dem Secretar gu Gugen. Secretar ab. Metastasio will nun das Recommandations= ichreiben zurückgeben. Lady "Medasdasiana" will nicht. Sie verspricht ihrem Geliebten, bato nach Wien nachzufolgen; warum fie nicht gleich mitgeht, ist ein Webeimniß rer Retaction. Metastasio ist rarans bereutend gerührt und jagt:

"Sie fommen bald nach, darum lebt Alle wohl!" Die haben also ihr Wehlleben Alle der Nachkommenschaft der Lady zu vertanken. Alle ab, auch die Herren Federici und Blum, das Stück ist sin hente aus. Das Publikum iheilte sich in ungetheilten Beisall und ungerheiltes Zischen.

## Bürgerlich und Romantisch.

Luftipiel in vier Aufzügen, von C. v. Bauernfelt.

Der Rath Zabern, Die Räthin Zabern, Die Rathstochter Cacitie und ber Bate-Mommiffar Ginig fiten in einem Bareorie beisammen. Cacilie ftrickt, ter Rath flagt über Langweile. Die Rathin gankt. Darauf kommt ein Park, in dem Frau von Rojen mit ihrem Kammermädden Ernoftine spazieren gebt. Dieses ift eigentlich ein Fraulein von Rosen, allein, ta sie eine romantische Erziehung erhielt, geht fie ohne Bag in ein Bat und gilt ta für eine Fran. In temselben Bateorie ist ein Yohnlakai Un= ruh, ein Facierum; er mar erft Philosoph, bann Schauspieler, rann Sosmeister, rann Recensent, und ta er mahr= ideinlich Theater - Recensent war und schlechte Etnde recensiren mußte, so jog er es zu seinem Bergnugen vor, lieber Lohnlafai zu werden. Ein Lohnlafai hat bas por ben Recensemen voraus, daß er grobes und seines Tuch ausflepft, ein Recensent aber klopft gewöhnlich nur grobes Tuch aus. Er stößt auf tie romantische Rosen, trifft fie, wie fie eben tangt, halt sie für eine Tangerin, und gibt fie auch bei tem Baron Ringelstern, ber auch im Bate ift, für eine Tänzerin aus. Dieser, ein Mädchenjäger und Sagestolz, also ein halber Bürgerlicher und ein halber Romantifer, will die Tängerin in Entrechats werben. Sie stidt einen Amor, den eine Tabakspfeise verscheucht; aus bieser Blüte der Romantik will Ringelstern seine Frucht ziehen. Allein die Rosen ist durch seine Zudringlichkeit beleidigt, verletzt, und will sogleich abreisen. Trotz ihrer Romantik braucht sie zur Abreise bürgerliche Pferde. Der Lohnlakai, mit Ringelstern unter einer Decke, will ihr keine verschaffen. Sie wendet sich an den Babe-Rommissär Sittig, und ba ergibt es sich, sie hat keinen Baß! Es gibt Untersuchungen über Untersuchungen. Im bürgerlichen Leben kann man nur ohne Pag nicht ankommen und bleiben, aber fehr gut abreifen oder abgereist werden. Anders ist's im Romantischen, da fann man ankommen und bleiben ohne Bag, wie man will, aber zurückgehen, wo man hergekommen ist, kann man nicht ohne Pag! Ringelstern gibt fich für einen Bagbeamten aus, die Rosen macht ihn mit ihren Familien-Berhältnissen vertraut, um sich wegen des Basses zu entschuldigen. Sie ist ein Schützling seines Dukels, des Präsidenten Stein. Er gibt fich ihr als Baron Ringelstern zu erkennen. Sie bittet den Herrn Sittig, fie bis zur Ankunft des Präfidenten in Schutz zu nehmen und mit ihr die Promenade zu besuchen. Er thut Dieses. Inzwischen ist zwischen Cacilie und Sittig ein Streit, ein Liebeszank entstanden. Der Präsident kommt, hört, daß Sittig, welcher bürgerlich verlobt ift, mit einer andern Dame romantische Promenaden macht, und will ihm baber die Anstellung, die sein Reffe für ihn follicitirt, nicht geben, weil die Romantik zu viel selbst anstellt, um ansgestellt zu werden. Inzwischen hat sich Ningelstern in die Rosen verliedt. Der Präsident will mit Gewalt haben, Sittig soll die Rosen heirathen, weil er mit ihr gesahren ist. Sittig aber meint, er werde schlecht mit ihr sahren und fährt zurück, oder vielmehr er fährt sort, Säcilien und sehrt zurück, oder vielmehr er fährt sort, Säcilien in die Rost gegeben. Im dritten Ucte verschwindet der Herr Unruh aus dem Stiicke. Wieder ein Vortheil, den er vor andern Recensenten woraus hat; andere Recensenten müssen ihre vier, füns, und wenn der Geschmack und der Zeitgeist so sehr wieder in liebliche Blüte kommt, daß man "Kaspar der Thoringer" aufführt, auch ihre secknschentskafe mit anhören, und so ein bürgerlicher Recensentskafe werschwindet schon im dritten Ucte!

"Dahin, dahin möcht' ich mit. bir, D mein Geliebter, gieh'n!"

Im vierten Acte endlich kehrt Sittig vollends zur Cäcilie zurück, Ningelstern heirathet Rosen, und mit dem Warnungsspruche:

"Werbet nur feine Spiegburger!"

fällt der Vorhang.

"Bürgerlich und Romantisch?" Ist das Bürgerliche dem Romantischen entgegengesetzt. Nein. Das Entgegensgesetzte vom Bürgerlichen fann sast nichts Anderes sein, als das Abelige; das Entgegengesetzte vom Romantischen das Alltägliche, oder nach der neuen französischen Schule oder vielmehr Unschule, das Klassische. Gehen wir weiter Was

beißt: Bürgertich? Bürgertich nennt man alles Schlichte, Solive, Einfache, ja, in gewisser Beziehung, alles Naive ves geselligen Berbantes, mit welchem auspruchtose Rechtlichteit, innere tüchtige Kernigkeit und instinktmäßige Tugent verbunten ist. Das Bürgertiche, wie wir es in dem vor uns habenden Stücke sehen, oder sehen sollen, ist oder soll sein das Bürgertiche in Abartung, in seiner Karikatur, das Spieße und Psahl-Bürgertiche. Das Bürgertiche in seinem wahren Sinne ist school, gut und verehrungswürdig; nur die Frazze des Bürgertichen, seine Charge ist ein Borwurf für die Komödie.

Bas ift Romantisch? Man fagt: bas ift eine romantische Begend, aber man sagt nicht, das ist ein romantischer Grenadier; man fagt: das ist ein roman= tischer Thurm, man fagt aber nicht: das ist ein roman= tischer Mastbaum. Man jagt: bas ist ein romantisches Bemälde, aber man sagt nicht: das ist eine romantische Perfon. Man fagt: tas ift eine romanhafte Perfon, und Damit sind wir auf ein Mal gang bichte bei unserm Gegenstand. Wie wir bas Romantisch in diesen vor uns hier handelnden sogenannten romantischen Bersonen seben, ist es blos romanhaft, abentenerlich, aber nicht romantisch. Das Romantische aller drei Reiche: Der Runft, Der Poefie und der Liebe, besteht in dem wunderbar Idealen; es ist Die höchste Schönheit, und Die sittlichste Grazie in lieb= lidifter Blüte, und flar bargestellt wie Graciens himmel. Gine geheimnisvolle Weihe, tie in ten Tonen, Farben und Gebilden des Romantischen wie in einer Zauberwiege

liegt; Die unendliche Sarmonie in tem Reichthum von Abwechslungen, Die Acuferungen Der ebelsten, schönsten, reinsten, göttlichsten und reinmenschlichsten Empfindungen und Tugenden in der melodischen, entzückendsten, geistigften Berkörperung turch Tone und Zeichen; bas liebliche, magisch wirkende Ineinanderspiel des Irdischen und Ueberirdischen; ber geistige Strahl in milten Farben gebrochen auf dem dufter gewirkten Teppich Des irdischen Theils in ter menichtichen Bruft; Die endliche verföhnende himmelsfahrt der Gefühle und des Götilichen in uns; bas Em= perfliegen über die Riederungen des Lebens; ter er= quidende, ergötende, stärkende, begeisternde Blumenduft, der emporquillt aus ten taufend farbigen, blübenten, glübenden, flammenden Blumen jener Dichtungen und Vereien, und die Schattenstellen bes Daseins aufhellet und seine Dedeneien bevölkert mit großen Gedankenbildern und Befühlswesen; das ist das Romantische, oder kommt ihm wenigstens nah. Ich frage nun aufrichtig, und Beder, ter Sinn für Wahrheit hat und fie ehrt, lege tie Sand auf die redliche Bruft und antworte mir: Ift in Diesem Luftspiele etwas Romantisches? Kommt etwas, was Dies Romantische bezeichnen foll, darin vor? Rein. Wir sehen das Romantische nur in dem Sinne, wie ihn der Hohn ausspricht, wie gesagt: bas Bergerrte ber Romantit, seine Travestie. Ein Märchen, bas ohne Pag allein in ein Bad geht, fich bie Welt anders benft, mit einem Babe-Rommiffar spazieren fährt und einen Umor stickt, ift bas romantisch? Ich bitte euch, belehrt mich, fagt mir's, wo

ist da die Romantik? Oder ist der Baron Ringelstern romantisch, weil er 42 Jahre lang allen Mädden nachlief, und sich nun verliebt und heirathet? Ich will es ja gerne gestehen, daß ich dumm bin, aber bringt es mir nur gescheidt bei; sagt mir ohne Leidenschaft; ohne Bartei= lichkeit, wo ist da die Bürgerlichkeit, wo die Romantik in ihrem wahren, ja auch nur in ihrem weitern oder engern Wortbegriff? Sodann, was haben wir am Ende für eine Lehre mitgenommen? Welche Grundidee spricht fich klar und wirksam aus? Daß bas Bürgerliche nichts taugt? Daß das Romantische nichts taugt? Woraus, durch welche Handlung, durch welche Erfahrung, durch welchen Vorfall geht das aus dem Verlauf dieses Luftspiels heraus? Ich bitte euch, fagt mir's, ich will ja nur belehrt fein. Besett aber auch, diese Moral ginge daraus hervor, ist sie wahr? Ist uns bewiesen worden, daß das Romantische, das Idealische, das Poetische im gemeinen Leben nichts tauge? Nein. Wir haben blos gesehen, bag eine verschrobene Erziehung, die Bernachlässigung eines elternlosen Mäddens es zu dummen Streichen verleitet; sie friegt aber am Ente einen reichen Mann, und ben bekommt fie sonderbarer Weise doch gerade durch ihre Bizarrerien. Ich frage also noch ein Mal: "Bürgerlich und Romantisch?" und: "Welches ist die Grundidee dieses Stuckes?" In der ganzen Handlung ist weder eine Neuheit, noch irgend eine Erfindung. Es ist wie immer ein Doppelpaar, bas fich liebt, qualt, gankt und fich am Ende beirathet. Es ift mehr eine Reihe von gelungenen Scenen

vie in feinem besondern sesten Berkehr mit einander stehen. Es geben und kommen manchmal Personen, die weder zu geben noch zu kommen brauchen, und von den Charakteren ist keiner da, den wir nicht schon irgendwo gesehen oder gehört hätten; und es ist eigentlich kein hervortvetender, durchgesührter, sest gezeichneter Charakter da.

Wenn wir bis hieher aus beiliger Achtung vor ter Wahrheit, der Kunft und unfern Lefern Die nicht zu läugnenten Mängel besprochen haben, wenten wir uns nun mit Bergnügen zu ben seltenen Borzügen beffelben, und loben mit Bergnugen Die außerst geschickte Scenenreihe, bas vortrefftide Berbinden überraschender, rascher, blenrenter Scenen; tie liebliche Färbung ter Intividualitäten; tie besonders gelungenen Unwendungen befannter Stellen und Gentengen, und ben fliegenden, leichten und gefälligen Dialog, ber fters bas große Bublifum mit Recht ansprechen muß. Mande gelungene Ginfalle und Wortspiele, lebhafte Scherzworte geben bem Gangen ein recht angenehmes Colorit. Das Gange gefiel tem gefüllten Saufe febr, wurde mehrmals lebhaft applaudirt, und ber Berfaffer wurde am Ende hervorgerufen. Die Darstellung Dieses Stückes war außerordentlich zu nennen, und ich begreife es immer mehr, wie die Stude eines und benielben Autors, rie anderwärts und in Deutschland nirgends gefallen, hier in Wien Glud maden, und bei folder Darftellung auch Glüd maden muffen.

## Fortunat.

Remantisches Zaubermärchen in fünf Aufzügen, von C. v. Bauernfeld.

Das Stud beginnt, bevor es anfängt. Es fommt nämlich Fortung und ergählt, daß fie Fortung ist; Fortung ist eine Göttin des Glücks; wir werden sehen. Bas werden wir sehen? Das will fie nicht verrathen, das ift ihr Glüd; dann geht die Fortung, das ift unfer Glück. Rach diesem Anfang fängt das Stück an. Formnat, der Sohn des Mitters Hugo gu Famagufta, ift hungerig, Das ift feine Sauptbeschäftigung, nebenbei treibt er auch Kleinhandel mit Leidenschaften, und liebt Rosamunde, Die Tochter des reichen Pancratio. Rosa= munde, zusammengesetzt aus dem rechten Ange einer Gurli und aus dem linken eines Räthchens, spinnt; während sie fpinnt, halt er ihr die Augen zu, und so entspinnt sich die Geschichte, und er füßt sie; aber wenn man eine Tochter füßt, führt der Schwarze immer einen Bater dazu! Pan= cratius fommt und erklärt dem Fortunat, er befäme seine Tochter nicht, weil sein Bater ihm taufend Goldstücke schuldig sei, sondern Calandrino, ein Kansmannssohn, bekäme sie Rosamunde will keinen Pfefferkrämer, sie weiß wahrschein= lidy nicht, daß etwas Pfeffer in einem Stücke nicht schaden tann, allein sie muß. Fortunat fagt: "wohlan, jo geh' ich

effen!" und geht, tenn zu Hause erwarten ihn die Meltern, ver Bater mit Moral, vie Mutter mit Effen, und man weiß, daß die Kinter immer mehr an ten Mintern bängen. Inteffen hat fich ein ziemlich ausgiebiger Graf von Flatern gefunden, welcher den Fortungt nach Burgund mitnehmen will. Fortunat kommt und ift; mabrent tes Cffens fagt ibm der Bater Moral, der arme Germmat muß viel idluden! Der Bater macht tie gartliche Bemerkung: "wie er frist!" und die sorgliche Mutter freut sich drob. Da fommt der Graf von Flatern und erzählt von seinem Lance, we die Trenbateurs machien; Gertungt glaubt gewiß, Troubatours scien eine Urt Mehlspeis, und er beschließt, als Anappe mitzugeben. Da bläft eben ber Postillen, jum Zeiden, bag bas Ediff iden angespannt ist, Fortunat zieht schnell ab und reißt sich los; furz ist ber Schmerz, und ewig ist die Frende.

In einem Stüd nuß gehantelt werten, es ist aber Alles eins, ob es in ten Acten oder in den Zwischenacten geschieht; geschieht es in den Zwischenacten, so ist der Zusschauer noch mehr überrascht. Im ersten Zwischenacte ist der Graf von Fladern in einem Walde von einer eigenen Gattung Troubadours, die man Ränder nennt, getöttet werten; Fortunat irrt herum; nun, irren ist menschlich, aber er irrt unmenschlich herum und hat einen combinirten samagustischsburgundischen Hunger, und wer das Verzunägen hat, den Herrn Fortunat vom ersten Acte her zu tennen, der weiß, was diese Empfindung sür einen unangenehmen Eindruck auf ihn machen muß. Er muß sich von

Wurzeln ernähren, bas ift ein eingewurzelter Sunger. Wie er aber so im schönften Hunger ift, erscheint ihm Die Fortuna, die ihre eigene Passion auf ausgehungerte Menschen hat, und bietet ihm an : Beisheit, Macht, Gefundheit, langes Leben, Schönheit und Reichthum. Fortunat mahlt aus riesem Speisezettel: Reichthum; tenn, meint er: Besundheit hab' ich, und in ihr Die Schönheit. Macht? Was ift Macht ohne Reichthum? Weisheit, Die judge ich mir felbft; langes leben ift ihm auch gewiß, benn er weiß, bag er nech vier Acte fpielen muß; also Reichthum. Gie gibt ihm einen Sedel, aus tem bei jedem Briff ein Goldftud gu holen ift, bod muß bas ohne Zeugen geschehen. Alls Zugabe gibt sie ihm noch einen Sut, welcher, wenn er ihn auffetet, ihn augenblicks bahin bringt, wo er zu fein wünscht. Darauf zeigt fie ihm Orles in ter Abendsonne, Die Stadt ber Lust und ter Wonne! Darauf finten wir Fortungt balt in luftiger Compagnie, wie er spielt, zecht, Geld verthut und mit einem Mägolein toft. Das Käthchen von Famagufta, unter dem Namen : Broteis, fommt in Männertracht, und Fortungt nimmt fie, ohne fie zu erfennen, als Enappen in feine Dienfte. In Diesem Angenblide kommt Lasco, ein Abenteurer, von bem man nicht weiß, woher er ist, was er ist, wozu er ist, warum er ift, wer er ift, wieso er ift und wann er ift; ein spanischer Grazioso ins Intriguantische übersett; er kommt mit einem Baufen Refruten und ergählt, bag ber Bergog von Burgund Krieg führt. Da erwacht in Fortunat's Bruft der Chrgeiz und der Ruhmhunger, er nimmt die gange Schaar in Sold. Auf einmal wird ihm flar, bag er gum

Belven geboren ift. Er nimmt Abschier von seinem Liebeben Bir. 2, und ziebt als Anführer zum Bergeg. Diesem und feiner iconen Edmefter mirt er von Basco, Der auch General Borfteller ift, vorgestellt, und verliebt fich in Dieje Edwester, in Die Pringeffin Agrippina. Die Leute, Die einen guten Magen baben, verlieben fich alle fehr ichnell. Was ift tenn ter Unterschied zwischen einem Hungerigen und einem Berliebten? Bei einem Sungerigen muß ber Magen ein gutes Berg baben, bei einem Berliebten muß Das Berg einen guten Magen baben. Er liebt Agrippina. Er trägt ibre Garbe, tas ift fein Glud, weil er feuft im Stud eigentlich feine Farbe bat. Er fiegt, retter bie Pringeffin aus ber Wefahr, trägt fie, wie fie fagt, "unbescheiben aus ter Edladt!!" und fauft fid Edleffer und gibt ein Beft, ein unermefilides Test, ein unaussprechliches Best; ein lleberallemaßenfest, von tem man leiter nur wenig zu seben befounnt. Bu tiesem Geste latet er burch seinen Broteis ten Herzog und tie Edwester ein. Intessen bar ter nietlide Yasco Intriguen gesponnen. Er kommt und geht, gebt bei bem Bergog aus und ein, mir nichts bir nichts, er treibt Gespaffetteln mit ber Pringeffin, furg es ift ein rathfelbajter Edmarmer. Er entredt tem Bergog, Fortunat muffe ein Geheimniß besitzen, Die Pringessin soll sich in ibn verliebt ftellen, und ibm fo ein Gebeimnig entloden; fie will nicht, aber fie will roch; es schickt fich nicht, aber es schickt fich red; es wird also beschlessen, Die Pringeisin sell Fortunat auf dem allerüberschwenglichsten Geste, jo mas man jagt, recht ausfratideln. Diftum faktum. Das glangente

vielbesprochene Gest geht, in einen unsichtbaren Banber acwüllt, por sich. Die Bringessin und Fortungt werden vom Bergog allein gelassen. Er wird nun ausgesorscht, und auf eine jo feine Beife! Gie fragt: "Bist du reich?" Und er befitzt mehr Berten als Aleopatra, er sei reicher als Untonins und felbst reicher als Cafar!!! Die Pringeffin ift erstaunt, renn sie muß wahrscheinlich gehört haben, daß Antonius und Cafar tie reichsten Banquiers auf ter römischen Börse waren. Sie tringt weiter in ihn, er gibt ihr erst einen Kuß und rann ten Sedel, ten Zanbersedel, und entjernt sich, ramit sie ohne Zeugen seine Kraft erprobe. Gie zieht einen Dukaten (?) nach dem andern berans, die sie in dem Busen verbirgt. Rach und nach faßt fie eine geheime Leidenschaft gu tem geheimen Sedel, verbirgt ten gangen Sedel in ihrent Bufen und fagt zu tem gurudtehrenten Fortunat, fie habe ihn, ten Sedel, zum Genfter hinausgeworfen. Er erschrickt, Fortungt nämlich, indessen ruft die Pringessin ihre Francu, ihr wird unwohl, und fie geht mit Falschheit und Sedel im Bujen ab. Forinnat bleibt ohne Sedel und ohne Befinnung gurud. Broteis fommt, ergählt, er habe bie Bringeffin belauscht, sie trage ihn im Busen, nicht Fortunat, sondern ben Seckel; Fortunat thut tas Beste, was man bei folden Gelegenheiten thun kann, er philosophirt. Liebster Lefer, haft du ichon ein Mal kein Geld gehabt, jo gar kein Geld, ich meine so durch und durch gar kein Geld nicht, nichts? Dann hast du auch philosophirt! Alle Philosophie fängt da an, we das Geld aufhört! Also Fortunat wird ein Philosoph und wohnt in einer Strobbütte. Er wird frank, wieder

gefunt, er verzweiselt an ter Schöpfnug, an ter Matur, an ber Tugent, an ber Menschbeit, an ber Bungrigkeit. Broteis theilt die Bütte mit ibm. Da tomme ter Burguntische Babel-Graziojo-Basco unt will ihn aus tem Yante weisen, im Namen bes Herzogs, ibnt als ob er ihn umbringen wollte, Broteis fängt ten Doldiftich auf, Basco entfliebt, Fortungt verbindet Broteis Bunde, Broteis ift ibm febr verbunden. Fortungt fängt an den Broteis zu lieben, aber nicht zu erkennen. Er will nun nur für Broteis leben. Da fällt ihm sein Zauberhut ein, ter so lange unthätig war, er jett ihn auf, municht fich in Agrippina's Zimmer und rutidet blitifdnell binein Die Pringoffin figt eben mit ihrem "bolben Gedel!" und giebt einen guten Gebanken nach ben. antern aus ibm beraus, ta ruticht vortunat berein, umfant fie und wünscht fich mit ibr in eine witte Bufte. Plötslich finden wir fie babingernischt. Er will fie um= bringen; ta fie ihm aber gesteht, taß sie ihn jogleich tagu= mal schon geliebt habe, will er sie blos in ein Atoster bringen. Sie fann vor Durft nicht weiter geben, er bringt ibr Baffer in feinem But, er ift bed gar nicht ein Bischen bebutfam. Gie trinkt fast ten Out in Berftreuung auf und wünscht sich in Fortungts Butte. Musich ift fie bert. Broteis und die Pringeffin kommen in Pilgerfleidern, der Bergoa fommt aud, die Pringeffin will aus dieser Gune ein Klofter bauen. Fortunat, ber indeffen wiederum brei Tage lang in der Wüste die angewendere Burzelmatik studirte, wird von ben ausgesandten Dienern ber Pringeffin gefunden. Gie gibt ben Gedel und But gurud, und ba fie ibren "bolten Sectel" nicht mehr hat, wird fie ein Philosoph, und fagt ihrem Bruder, daß Alles in der Welt ein Wunder ift, Die Bäume, die Berge, ber Frühling, die singenden Bögel; das größte Bunder aber, daß die Leute noch nicht aus dem Theater gingen, vergaß sie. Fortungt nimmt den holden Sedel, fett den hut auf und wünscht sich mit Broteis nach Famagusta. Rutsch, sind sie bort. Nun wird eine Zeit lang hintereinander erfannt. Fortunat, welcher Sedel und But in das Meer warf, erkennt Broteis, daß Broteis Hofamunde ist; mich aber soppt er nicht, er hat das schon lang gewußt. Gin Schiffer kommt, ben Fortungt noch aus wei land Sedels Zeiten von Burgund mit großen Schätzen nach Famagusta schickte, und erkennt ben Fortunat. Rosamunte erkennt Famagusta, Ritter Hugo und Ritter kommen und erkennen ihren Sohn; Pancratio kommt und erkennt Rojamunde, Rojamunde erkennt ihren Bater. Fortunat und Rojamunde erkennen, daß fie fich lieben, und aus lauter Ertenntlichfeit ift bas Stück zu Enbe.

## Nur noble!

Restroy.

Ich habe mir, bevor ich dem so entschiedenen unglücklichen Ersolg dieses Stückes mit beiwohnte, vorgenommen, außerordentlich witzig in der Beurtheilung desselben zu sein. Der Leser weiß, daß man Alles kann, was man sich vornimmt. Es haben sich hier in Wien, seitzem ich hier witzig zu sein glanbe, so viel Leute vorgenommen, witzig zu sein und sie sind gottlob leider alle richtig ungehener witzig! Wo

man hintritt, ftelpert man über einen Wig: will man fich in einem Raffeehaus niedersetzen, ift ber Einhl ichen von Wis besetzt; fommt man in ein Gastbaus effen, haben Die Sumoristen ichen Alles aufgegeffen. Ich selbst habe mir auch schon vorgenommen, ich will es einmal versuchen und will in meiner Manier ichreiben, tabei werte ich aber auf riese Manier schumpfen; ja, bas will ich thun, babei werde ich ten Wit, Bumor, Samre, Emift, Jean Paul und Sterne verachten, und meine Schreibefinger auf ben Bit ausrenten. Ja, tas will ich thun, aber jett babe ich nicht Zeit tagu, benn ich muß "noble" fein. Reftren, ber mir mandmal turch feinen gefunden und teden Epag recht viel Freude machte, Der in seinem "Mein Lorbeerbaum u. f. w." einen treffenden paredistischen Instinkt, wenn auch einen unaußgemeißelten, entwickelte, Restron fagt: "Nur noble!" Du sprichst ein großes Wort gelassen aus!! Ja, nur noble! Recht vornehm gethan, nur recht geprunkt mit tiden Theo= rien und bunner Pragis! nur recht alexandrinisch geflennt; nur die Sphoren ber Literatur gespielt in literarischen Berbergen und einbergestelzt auf ten bochtragenten Phrajen von Wolfenkuchutsheim! Rur zu! Anders gestaltet es sich in einer Wirthsstube und anders im freien Parterre Der Literatur; anders loben sich bie Freunde freundlich, freundicafilich untereinander, und anders urtheilt das unbefangene, flar jehente, verstäntige und gelittete Publifum. Aljo, nur noble! Rur noble! aber auch obne Leitenschaft. 3ch habe stets mit freundlichem Auge Die ziemlich artigen Er= zeugniffe bes Beren Bauernfelt betrachtet; ich habe feinem

recht gut gebildeten Geschicke in Der Gestaltung feiner Lust= ipiele volltommene Gerechtigfeit widerfahren zu laffen. Berr Bauernfeld, bem zwar tie Renheit in ber Erfindung abgeht; der es sich zwar nicht zur Aufgabe gemacht hat, der ewig unerschöpstichen Wechselfälle des rasch bewegten Lebens und tie faleitostopartigen bunten Westalten besfelben aus ber frischen Welle ber Zeit und ber Geselligkeit zu holen, besitzt eine solche lobenswerthe und gefällige Com= bination und Wendung in der Aneinanderreihung schon da= gewesener Situationen und Charaftere; er ist ein solcher Meister in den nicht genng zu empsehlenden Verfürzungen, in den Drudern und Blitzern; er weiß so gefällig ichon geschene Biltechen an= und ineinander zu schieben, das man ihm mit Recht bafür Dant fagen muß. Dabei weiß er mit jo vieler Umsicht ten Dialog von allem Geistigen, welches toch schon den Hörer austrengt, zu reinigen, und in seine recht gebildete und wirklich deutsche Sprache jene mäßige, lane und gesunde Temperatur zu bringen, Die für Die Berstreuung eines Abends angemessen, angenehm unterhält ohne an den Beist oder an den Scharssinn der Beschauer eine hohe Forderung zu machen. Dazu kommt, bag bie recht artigen Lustspiele des Herrn Bauernfeld in dem t. t. Sofburgtheater gegeben werden, wo felbst jene Stude, Die im Anslande nicht gesielen, hier mit Recht gesielen. Es gibt zur Darstellung von Luftspielen und Conversations= stücken nur eine Bühne, und die ist bie f. f. Hofbühne hier. Wer baran zweiselt, ber besuche nur jahrelang hintereinander wie ich die Bühnen zu Berlin, Hamburg, Braunschweig,

Leipzig, Dresden, Frankfurt, Mündzen u. j. w. Die Künsteler tieses Theaters verleihen bem Alltäglichen einen Reiz der Reuheit und besteiten bas Gewöhnliche mit bem neuen. annuthigen Aunstichinnner und mit einem erwas:

C'est un je ne sais quoi dont on est transporté, Et moins on le comprend, plus on est enchante.

Durch die Runft dieses Theaters wurde das Bublifum erft mit tem beachtenswerthen Talent tes Berrn Banernfelt freundlich bekannt gemacht, und mit ber Megite, bag biefe Etude in Wiens Sojburgtheater gefallen baben, trangen fie ins Austand, wo fie freitich oft, ber Edwingen einer folden Darstellung entbebrent, ein gang anteres Eductial erfuhren!!! Berr Banernfelt wurde turch tie Aufmun= terung tes Publikums immer thätiger, unt ich bemerkte mit Wohlgefallen, wie fleißig er fich feinem Geschäfte tes Luftspielschreibens babingab. Denn es ist Riemant einer bescheitenen und anspruchslosen Muse freundlicher und wohliger zugethan, als ich. Berr Bauernfelt, beffen Bescheitenheit bie Zierte seines Talentes ift - wie benn immer Bescheitenbeit bie mabre Probe bes echten Talentes und bes wirklichen Berufes ift - Berr Bauernfeld verjudite es, mahridieintid turd Raimunt's "Beridmenter" und durch Grillparger's "Traum ein Leben", das ibm ichen früher bekannt mar, angeregt, sich auch in einem Fache zu versuchen, in welchem Poesie und Phantasie, Die zwei Cherubim ter romantischerramatischen Muje, vorherrichent fein muffen, und wo ber Berjaffer Gelegenheit hat zu zeigen, bag er nicht nur gut sceniren, ein Stelet gut befleischen,

und tagewesene einzelne Glieder mit Tact und Umsicht ineinanderschienen fann, sondern, daß er auch ein Dichter. Das heißt, ein mit Begeisterung, Tlug, Ideenfülle und Ginbildungsfraft begabter Minjensohn ist. Ich freute mich, als ich das löbliche Streben des Herrn B. hörte; ich freute mid herzlich, daß er als ein Mensch von Talent und den= noch voll von bescheidener Setbstzweiflung sich selbst und seine inwohnende Krast erproben wollte. Ich freute mich, raf tie Bescheidenheit dieses jungen, hoffnungevollen Untors nicht etwa zu einem Grate von Celbstverzagung fich fteigerte. In tiefer gunftigen Stimmung für bas Stud und für feinen jungen hoffnungsvollen Autor besuchte ich Die Borstellung. Go gestimmt, ließ ich mich auch von bem barten Urtheile, welches das Publikum fällte, von dem gänzlichen Fiasco, ben bas Stud machte, nicht im minteften irre leiten, und spreche es trottem, daß ich die Allheit gegen mid haben fonnte, bennoch aus, es ift in bem Stude unverkennbar die Spur eines erfreulichen Talentes, und es hat sogar mandje gelungene Einzelnheiten, wenn auch nicht zu längnen ift, daß ber Ban, der innere Grundrif, fo zu fagen die geistige Gliederung bes Ganzen gang mißlungen ist. Gang wahrscheinlich ist es mir, bag der fleifige und ber Literatur durch seinen poetischen Umgang befreundete Berfasser die etwas selten gewordene englische Zaubertragedie von Thomas Defer aufgeführt im Jahre 1600) vor sich hatte. Es versteht sich von selbst, bag Tiel's "Fortmat" gelesen wurde, daß die Bolksmärchen alle and nicht un= gekannt geblieben. In bem europäischen Bolksbuch ist

"Fortunar" eine Hauptsigur. Alle eurepäischen Länder, von Beland bis Spanien, nennen ibn ihr Eigenthum. Im Jahre 1678 wurde die "Tragödie von Fortunati Wünschute und Seckel" in Tresten als Oper aufgeführt. Im Jahre 1620 erschienen "Englische Komödien und Tragözien", und das Stück desselben ist: "Komödia von Fortunati und sein Seckel, darinnen ernstlich erscheinen die verssterbene Seelen als Geister, darnach die Tugendt und Schande eingesiührt werden." Defer hat auch diese Komödie benützt und noch einen alten "Fortunat" (1595), der wie Gottsched sagt, verloren gegangen ist.

In ter altesten Foglio-Ausgabe von "Bans Cache" Mürnberg 1588, finten wir, bag er bie Tragedia mit 22 Perfonen "Der Fortungt mit tem Bunfchsedel" am 4. Mary 1553 vollendet batte. Gerres in feinem Bolfsbuche erwähnt einen "Fortunat, gang furzweilig zu lesen Durch Beinrich Stanner im Angepurg, 21. Juni, 1530." Roch ungablige andere frangofische, englische, spanische, belländische und deutsche Formnats sind vorangegangen. Unser bescheitener Autor bat, wie gesagt, mabricheinlich Die Deker'iche Tragörie vor Augen gehabt, beren Titel also lautet: "The pleasent Comody of old Fortunatus. As is was plaied before the Queens Majesti this Christmas. 4to 1600". Der Prolog, tas Edo unt tie Narippina bestätigen mir meine Bermuthung. Die Sage von Fortunatus ift gewiß eine ber tiefften, finnigsten und volksthumlichften, tie es gibt. Der Grundgetanke, baf tie Glücksgaben ohne tie böhern Segnungen bes göttlichen Theils in uns nichts

find und zerfallen, uns in uns felbst erdrücken und begraben, ist so flar, er mußte jedem geistig-offenen Auge so sichtbar werden, daß taber auch die vielfache Benützung tiefer an= muthigen Fabel Statt fand. Das kindliche Gewand Der Fabel ichien und aber bald nicht mehr genug, und nach langen Mischungen und Gestalten trat Tief mit seinem "Fortunat" auf. In Tief's "Fortunat" ift die mild gefärbte Marchenwelt eiwas in den Hintergrund geschoben, und die modernere Welt mit den jetigen Bebeln und Formen, mit unfern Lebensichatten und Höhen und Tiefen ziehen balt in milter Marbeit, balt in ironischer Ginfalt vor uns vorüber; allein der garte Marchen-Toque, auf dem das Bild gewoben, vernebelt fich uns gang im hintergrunde. Dag eine ungeheure dramatische Romantif in dem Stoffe liegt, ist Herrn Bauernfeld richtig flar geworden. Allein von der Conception der Idee bis zu ihrer glücklichen Ausführung ist eine große Strede; man ning bie Balber ber Romantit paffiren mit ihren ernften, heiligen Schatten, mit ihren fin= genten Blättern, mit ihren sprechenten Thieren, mit ihren ergählenden Bögeln, mit ihren plandernden Strömen; man muß die Riesen der Phantasie erlegen, mit den wunderlichen Geschöpfen der Einbildung ringen und fie bewältigen, man muß die demantnen Thore der Zauberin Phantafie fprengen, und unversehrt durch den Sturzbach aller poetischen Farben und durch den Tenerofen des Phantastischen schreiten, bis man sie, die wunderschöne, die göttlichkeusche, die launenliebliche, Die seltsamreizende Remantit in glücklicher Stunde umarmt. Nicht das Bigarre, nicht das Bundersame, nicht das Angerordentliche ift ber Charafter ber Romantit, nem, bas Kindlich-Ginfache, bas Naiv-Schone, bas Coel-Ginfaltige in dem durchsichtigen, verschimmernden older eines fernern Himmels, einer fernen Zeit, einer fernen, unbegreiftichen Sitte und Begebenheit ift es. Die Kintlichkeit ter Dichtung selbst ift es, Die in gemüthlicher Raiverat an Diese Wunder glaubt, welche bie Poefie gurudführt in bie burchfichtige Nabelwelt, mit jener bezwingenden Mraft der Poesie, in der fich bie Romantit gefällig abspiegelt. Mannigfaltigkeit und Abenteuerlichkeit find Die Bergierungen Des Romantifden, aber nicht Die Grundzüge beffetben, und Die Gentimentalität liegt in ihrem Reich, aber ist nicht fie felbst. In bem lieblichen Witerspiel tes Hellen unt tes Dunklen, in tem mundersüßen Gemisch bes Ernsten mit bem Beitern, in ber reizenden Umarmung bes Sinnlichen mit bem Genftigen, und in dem Ueberbauen ber sinnigen Lebensansicht und Tiefe mit ben Zanberblumen und glübenten Gabelbluten besteht ras Urwesen ter Romanit. Die Gruntitee aber, so zu jagen ber Fabettern, Die finlide Beredlung ber Geele in rem Durchblid riefes munterjam gewobenen Echleiers bleibt die erste und lette Aufgabe des romanischen Dichters. Nach allem tiefem ift nicht zu längnen, bag Berr Bauernfeld feiner Aufgabe nicht im Geringsten gewachten mar, jein Stoff hat ihn übermältigt, er ift erlegen; aber es ift roch immer löblich, seine Kraft zu versuchen. Freitich fehlt riesem "Fortunat" die Poesie von Grillparzer's "Traum ein Leben"; freilich fehlt ihm auch Tief's ungebeuere Ironie, feine findliche Ginfachbeit und rührende Wehmuth; freilich fehlt ihm auch jener luftige Minthwille und jener allegerische Uebermuth von Raimund's "Berschwender"; freilich sehlt ihm auch jene gutmüthige und wirksame Comik von Lembert's "Fortunat"; freilich ist es ihm nicht gelungen, jene meister= bafte Behandlung des Stoffes wie in "Aladdin" fich eigen ju maden, allein man muß billiger Beife bedenken, bag riefes Herrn Banernfeld's erfter Berfuch in einer Gat= tung ist, Die eigentlich eine poetische Gabe erheischt. Unläug= bar ist es, daß wir an Diesem "Fortunat" gar kein Interesse nehmen; während wir uns boch zum Beispiel sehr für Dehleuschlägers "Alattin" intereffiren; auch begreifen wir nicht, warum der junge, hoffnungsvolle Autor den Fortunat jo grundgemein, als einen Fresser hinstellte, und ihn im dritten Acte 2c. Die philosophischsten Phrasen brechseln läßt. Eben fo könnte es einen unbefangenen Britifer befremben, warum gar keine Moral aus biefem Stücke zu entnehmen ift. Denn in der Fabel ist die Moral, daß Fortunat durch un= edlen Gebrauch der Glücksgüter sie verliert; hier aber ver= liert sie Fortungt durch ben edelsten Gebrauch. Seinen Sedel verliert er durch edles Hingeben, durch unbegränztes Bertrauen zu feiner Geliebten, und feinen Sut verliert er, weil er feiner Teindin großmüthig Waffer und Labung reicht! Es dürfte ferner nicht minder befremden, daß Fortunat Rasamunden nicht erkennt; eben so, wer der Basco eigentlich ist und wie er ins Stück kommt; man konnte ferner auch bemerken, daß der junge hoffnungsvolle Autor zuletzt die gange Idee gerftort. Fortunat wirft nämlich die beiden Gaben ins Meer, er will von Fortung nichts mehr

haben, bas ift jo eigentlich bie Gubne, Die Meinigung. Allein gleich barauf femmi bas Schiff an , welches er noch aus weitant Gedels Zeiten nad Famagufta fentete; er verdanft abo bed fein Alles, und bag feine Meltern fich vor ihm buden, und tag Paueratio ibm die Todber gibt, rem Sedel ter Fernina; we bleibt also ter gange Zwed, rie ganzo Tentenz, tie ganze Moral, tie ganze Itee tes Stückes? Allein bas Alles fint fleine Schattenftriche. Die Eprade bes Gangen erhebt fid zwar nicht bis zur Poefie, Tagegen tann man ibr nide abipredien, baß fie febr fafilia und durchiidrig pepulär ift; and findet man freitid nirgends einen neuen ober erhabenen Gevanten, feine 3bee, Die turd Kübnheit over Glang blenten konnte, weil ber Berr Berfasser Alles vermeiden wollte, mas das Dor eter ten Beift burd zu viel Farbung blenden tonnte. Die Reime find zwar nicht immer rein, nicht immer feblerlos, wie gum Beisviel:

"Es ist schon spat, Ich bin matt."

und autere tergleichen, allein ter billige Beurtheiler übersieht solche fleine Uncorrectbeiten. Man tarf bei einer Kritik feinen unbilligen Maßstab anlegen, unt bedenken, taß es bles ein Wagniß von einem Mann von Talem in ein ihm ganz bestemdetes Element ist, und daß Herr Bauern selt gewiß selbst gar keine Unsprücke macht. Möge sich der junge bessungsvolle Autor durch diesen mistungenen Berjuch nicht abschrecken lassen, die Bübne mit den Produsten seuer sleißigen und glatten Geder zu bereichern, er wird an

mir immer einen aufmertsamen und ermunternden Beurtheiter finden. Der Berfasser tiefes "Fortungts" nehme sich nur die Mühe, von demselben zwei oder drei Acte zu streichen, nach seiner eigenen Einsicht, welche immer er will, ras wird ten andern Acten gar nicht schaten, weder im Zusammenhange, noch im Berständnisse. Die erfte und unverzeihlichste literarische Günte ist: Langweile machen. Bon ben andern noch übrig gebliebenen beiden Acten fürze ter Berr Berjasser jeten um tie Balfte, nachher wird es der jo gewandten Geder des Herrn Berjaffers nur wenig Mübe kosten, das Uebriggebliebene ein wenig umzugestalten, und eine erlere Eprache einzuschalten; wenn Tieses geschehen ist, so wird an tem Reste nichts besonders mehr zu tarelu sein, als raß es weder remantisch noch poetisch ist. Möge sich ter fleißige Autor von jenen Beranten, die gar zu hohe Forderungen machen, von jener Kollegial-Kritif, Die nur bas gut sindet, was in ihrem Areis erscheint, und alles Untere mit einer übelstehenten Bornehmthuerei abmacht, möge er sich und sein Talent nicht von tiesen einschüchtern lassen, und immer vorwärts streben; möge er aber anderseitig auch sich nicht von einem Lobe hinreißen laffen, welches freilich unparteiisch zu sein ideint, weil es nicht von intimen Freunden ausgeht; möge ber muthig strebende Berfasser Bescheidenheit, Diese Blume tes Geistes, immer im Bujen bewahren, so wirt Die Mritik und bas gerechte und einsichtsvolle Publikum eben so bescheiden mit ihm verfahren.

### Der literarische Salon.

Enstipiel in brei Aufzügen, von C. v. Bauernfeld.

Es wird gewiß viele Leser geben, die mit Begierde tiese Krisik und eiwas ganz Ungewöhnliches erwarten. Es ist mir teit sür sie, daß sie sich täuschen, und es freut mich für mich, daß sie sich täuschen. Dieser kleine Singang bedars einer größeren Erörterung, die ich in meiner und wandelbaren, ost naiven Dffenherzigkeit gern mitheite.

Lange schon vor ter Aufsührung rieses Stückes war eine gewisse Partei bemühr, das Gerücht in ter Statt zu verbreiten, in tiesem "literarischen Salon", dessen "Litel meiner stehenden Rubrik in ter Theaterzeitung "Litel rarischer Salon" entlehnt ist, wird Herr Bauernseld mich und die Theaterzeitung persissiren. In Himmels Namen! tachte ich, und mir siel ein, was Bestaire bei äbnticher Gelegenheit sagte: "Große Männer werden persissirt, kleine Männchen persissiren sich selbst!" Allein ich mußte im Boraus senem Gerüchte, das sür den Berssasse Enstspiels ehrenwürdig genannt werden könnte, redlich widersprechen. Wie auch Meinungen über Talent und Verrienste der Schriftsteller untereinander twersgiren mögen; wie auch die Schägung gestaltet sein mag,

vie sie sich in ihrem literarischen Greise gegenseitig angereihen lassen; gegen außen, gegen tie Masse und im Witerhalt gegen ten großen Haufen muffen sie, wenn sie es mit tem Cretit ter Literatur ehrlich meinen, zu= fammenhalten und einen erniedrigenten Bertacht, ter Einen von ihnen unverschuldet trifft, aus allen Kräften zu vernichten streben. Mur entschiedene Gegner von Herrn Bauernfeld, tenn jeder Miensch besitzt bergleichen, fonn= ten ein soldes Gerücht verbreiten. Ein soldes lügenhaft und vöswillig ausgesprengtes Gerücht hat nach vier Richtungen eine maliciose Tentenz, wovon zwei ten Berfasser treffen. Erstens biefe tas glauben maden, als tadte Berr Bauern= feld erdinär genug, einen rein fritischen Streit zu einem perföntiden zu maden, und als wollte er aus Unvermögen, mich, als seinen vermeintlichen literarischen Gegner, mit rettiden gleichen Waffen, wie es ehrenwerthen Männern geziemt, wieder fritisch in öffentlichen Blättern befämpfen, ben Rampf hinterliftiger Weise auf ein fremtes Schlachtfeld verlegen. Zweitens fonnten Die etwaigen Gegner Des Berrn Banernfeld lieblos fagen: Es ist boch icon weit gefom= men, wenn man an der Kraft seiner Muse so verzweifelt, tak man ichen sucht, burch bas Interesse von Berfenlichteiten seinem Produkte einen Reiz zu geben, den zwar Biele genießen, aber fein rechtlich Denfenter billigen fann.

Das sind zwei Berdächtigungen, die ich auf herrn Bauernfeld nicht kommen lassen konnte, und wenn er mein Todseind wäre! Eine dritte und eine noch größere Ulbernheit dieses Gerüchtes besteht darin, da Jedermann den

boben Standpunkt unserer f. t. Hofbühne, ihre steis bemabrte Reinheit und unbefleckte Mujenweihe kennt.

Die letzte und prägnanteste Albernbeit rieses Gerüchtes bestant entlich taxin, taß man auch tas Publikum tes Burgtheaters kenut, und weiß, taß tieses gewöhnlich aus ter Eite ter Gebilteten besteht, unt taß tiese, wenu sie auch vielleicht im Angenblicke selbst lacht, so viel Herz und Geist hat, um tann selbst zu sagen: "Das ist unwirzig! Was geht uns bier euer kritisches Kaybalgen an!" Ja, es würte jenen seinen und richtigen Taet bestigen, um sogar eine Beleitigung seiner selbst taxin zu sinten, taß man ibm Persönlichkeiten auf ter Bühne zu seiner Unterhaltung vorsührt.

Das Lesepublikum ist nun begierig unt sagt: "Nun bin ich nur neugierig, was Saphir über tas Stüd schreisben, und wie er sich aus ter Berlegenheit ziehen mird!" Unt tas Publikum, welches immer große Lust hat, im Beraus zu errathen, was der Auter thun wirt, theilt sich in zwei Erwartungen. Die Einen sagen: "Nun, den wird er solch bearbeiten! Der kann's! Das letzte Wort bleibt dec ihm! Ich siene mich schon taraus!" — Die Andern sagen: "Ich will wetten, der Saphir spielt den Klugen, er wird das Stück gerade deshalb recht loben, damit es nicht heißen sell, er sühlt sich getressen!" — Diese letzte Meinung ist sehr klug und hat Vieles sür sich. Allein, meine lieben Leser, seid ruhig. Ihr habt Beide nicht bedacht, daß das eben der Segen der Wahrheit ist, daß ihre Bekenner nie in Verlegensheit geratben. Ich habe immer nur die Wahrheit im Ange

Tas beißt, jene meine innere Neberzengung, Die ich recht= licher Weise für Wahrheit halte, und Diese spreche ich aus; ich berückfichtigte mich gar nicht. Es wäre sehr schlecht, wenn ich aus gereigter Perfonlichkeit ein gutes Stud fe enorm schlecht machen wollte; allein jene fluge Klugheit, es zu leben auch gegen meine innere Ueberzeugung, aus Rückficht für mich, wäre ebenfalls eine verächtliche Unwahr= heit, und obentrein eine absichtliche Tänschung tes Leje= publitums, das meine Ansicht hören will, wie sie in meinem Urtheil gegründet ist! Dazu achte ich die Wahrheit, den Leser und mich selbst zu sehr, um aus Klugthuerei und Gleichailtigfeitsellssectation etwas pruden zu lassen, was mit meiner vollkommenen inneren Heberzengung nicht vollkom= men übereinstimmt. Ueber jolde Muthmagungen, über alle Schleichwege, über bie Untaftungen einer ephemeren Bühnen= erscheinung bin ich erhaben. Das Urtheil über mich — gut oder schlecht, wie es nun sein mag - ist in der Literatur gefällt, und somit gebe ich gonz unbefangen, und ohne die mindefte Reservation, an die Beurtheilung dieses Lustspiels.

Ich bin diesem Stücke recht herzlich zugethan. Denn erstens erspart es mir die Mül, die Handlung zu erzählen, da seine da ist. Das ist auch nachtlich, denn der Hauptheld des Stückes ist ein Kausmann Lange, der die Handlung ausgegeben hat. Er hat einen literarischen Salon gebildet, ist relchem Redacteure, Dichter, Recensenten n. s. w. ihren Unsug treiben. Er hat einem Redacteur Wendemann seine Tochter versprochen; ein Dichter Morgenroth kommt aus Hamburg, allein ein alter Liebhaber kommt and, und weil

Lampe für Wentemann 500 Thaler bezahlen muß, ift tas Lustipiel aus, benn er giebt ihm tie Tochter nicht, sondern einem Diffizier. Das ift tie Iree, Die Neubeit, Die geniale Erfindung der Intrigue, Die ungemein icharifinnige, au aans frappanten Situationen jo überschwenglich reiche Invention oder Inspiration der Handlung. Dem Ernde ging ein jogenannter Prolog vor, in welchem jo quasi, anftatt 28 bei Localvichtern am Ente geschieht, bier im Boraus um antige Rachficht gebeten, und in welchem uns gejagt wirt, raß Schiller, Goethe und Shakespeare nicht mehr leben, und folglich tiefes Stud nicht von Ediller, Goethe oter Chakespeare ift; eine Wabrbeit, teren Babrbeit wir auch obne Protog im Bertauf tes Abents vielleicht hätten ahnen fönnen. Wenn nun ter Mern tes Stüdes, tie jogenannte Intrique, oter tas, was geschicht, io gang matt und obne ben mindesten Reiz ist, fo stebt tie Ausführung tem Gangen nicht nach. Es fint lauter Charaftere und Figuren, wie jie taufent- und abertaufendmal ichen auf tem Theater waren. Julius Bof ist in seinem "Yammermaver" idon mit Recensenten und Retacteuren jo grob gewesen, tag nichts mehr überrascht, allein sein "Yämmermager" ist eine originelle Gestaltung.

Die Figuren in tiesem Sinde tragen fein Gepräge an sich, als tas ter Gemeinheit. Wahrlich, wenn es einen Dichter gabe, ter so albern und so turchaus ohne halt und Färbung wäre, wie tieser Dichter Mergenroth, er wäre gewiß ein guter, herzlicher, intimer Freund von allen schlechten Schaus, Traners und Lustspiele Tichtern. Im ganzen Verlauf von ten ersten zwei Acten sintet sich nicht eine Zpur von gesundem With, keine Laune, kein Funken Heiterkeit. Einige teere Donnerschläge, die wie hohte Winde bierhin, derthin, bald dieses, bald jenes persissiren oder persissiren sollen, machen den ganzen Reiz aus. Derbheiten, wie sie unter gebildeten Menschen siehst in der Conversation mit Unwillen gehört werden, sind hier statt Stoff und Aussstatung eines Lustspiels gegeben! Der soll Wien's gebildetes Publikum es als geistreich hinnehmen, wenn in dem Diasloge Redensarten, wie die:

#### "Wen's judt, ber frage fich!"

vorkemmen? Ich frage bas ganze gebildete Publikum, hat es in Diesem Stücke ein einziges Element zu einem Luftspiele gesunden? In der Situation? In der Erfindung? In den Scenen? In Dem Dialog? In Der Entwicklung? Ift ein neuer Geranke, ein überraschender Witz, eine, aber auch nur Die fleinste geniale Wendung in dem Gangen ?! Beist man ras heut zu Tage ein Lustspiet? Eine solde Art, eine solde Weise, eine solder Ton wirft sich zum Strafgericht über Die Migbräuche der Literatur auf? Gin foldes Treiben will das Treiben Anderer bemängeln? Ungeheure Ironic und un= sterbliche Lächerlichkeit? Rein, Gottlob, Sahin ift es nicht gefommen. Die Stimmung, die sich im dritten Acte und am Ente lant genug in Migbilligung anssprach, hat es teutlich bewiesen, daß der bessere Theil ein solches Zumuthen mit Bestimmtheit und Witerwillen von sich zurüchweist. Ich möchte Herrn Bauernfeld ernstlich rathen, er suche

ie schnell als möglich ein gutes Lustipiel zu schreiben, um ten Rückschritt, ten er mit tem hentigen machte, wieder gut zu machen. Unmöglich kann man sich über ten Erselg des heutigen Stückes täuschen! Wenn auch eine Art Clique, schon im Voraus auf die bezüglichsten Stellen ausmerksam gemacht, den Versasser am Ende rief, so kann man sich dech nicht über den sichtlichen Erselg täuschen. Der seine Theil des Publikums schweigt und zucht die Uchsel.

Mancher wird biese Zeiten mit vornehmen Mienen, mit einem Sauerampserlächeln lesen, aber ich weiß es, in sich, tief innen wird er sühlen, wie schrecklich Recht ich habe, und alles Lächeln wird diese moralische literarische Magensäure nicht weglächeln.

Das ist eben der Segen des sittlich Schönen, daß es seine Jünger mit Freude durchbebt; das ist der Fluch des geistig Berwerstichen, daß seine Bersechter batd mit sich selbst zerfallen! Ich sür meine Persen habe das Theater mit einem Trost verlassen, mir ist es jetzt erst klar geworden, was ich sür ein ungehenres Talent bin! Wenn es so schwerten, was ich sür ein ungehenres Talent bin! Wenn es so schwerten, was ich sür ein ungehenres Talent bin! Wenn es so schwerten, wistig zu sein; wenn es so unmöglich ist, lachen zu erzegen, ohne zu persönlichen Beziehungen Untaß zu geben, welch' ein Genie muß ich sein! Denn ich ruse die ganze seine, gebildere, unterrichtete, vornehme und besonders die unbesaugen Welt Wien's auf, mir zu gestehen, ob ich bei den östern Antässen, we es mir gelingt, sie herzlich lachen zu machen, ob ich mich je zu einer verlegenten Persönlichsteit, je zu einer Grobheit, je zu gemeinen Invectiven hinzeisen ließ! Ob in meinen stundenlangen Borlesungen je

eine Stelle vorkommt, die irgent einem Wesen auf der ganzen West weh ihnn, ja es nur verletzen könnte?! Und ich frage jeden Medlichdenkenden, an wem ist es nun, über das verwersliche Treiben der Literatur dem Andern eine Borlesung zu halten? —

#### Der Traum ein Leben.

Dramatisches Märchen in vier Aufzügen, von Franz Grillparzer.

In einem romantischen Thale lebt, abgeschieden von der Welt, Massud, ein reicher Landmann, mit seiner Tochter Mirza. Bei und mit ihm lebt sein Reffe Rustan, ein junger, fühner, verwegener Mann, durch ein fremdes Idiom jeinem Onkel entfremtet, durch eine Reigung zu teffen Tochter zu ihm hingezogen. Gein thatenledzentes Gemuth, fein wildstrebenter Sinn, sein ungestümes Treiben ber Jagt, machen ter gärtlichen Mirza viel Kummer, Die als tas verföhnende Princip zwischen Rustan und ihrem Bater steht. Ein Negeriflave tes Hauses bemächtigt sich tes Dhrs und ter Seele Ruftan's gang, um ihn zu tollerem, wilterem Treiben, zu überschwenglich feden Planen aufzustadeln. Ginft auf ter Jagt ftößt Ruftan auf einen antern Jager, Demin genannt; Diefer ergählt von Schlachten und von Krieges= thaten, und wie ter König von Samarkant, von Feinten hart bedroht, ein Gelübde that, seine Tochter Gulnare und seine Krone felber bem zu geben, ber ben Feind bezwingt. Rustan's Geist lotert bei tiefer Erzählung hoch auf, all fein fräftiger Muth blitt im Auge empor und bricht in Werte aus, und als Demin bareb ihn hehnt und spettisch feinen Belbengeift belächelt, vergißt Ruftan fich und mißhandelt ihn. Dieses ist die Ursache zu noch bittererem Tatel von Seiten Massud's. Rustan, immer mehr gereizt, ten Busen aufgeschüttert von Thatendurst und unbezwingbar rajenter Flamme, von Zanga angespornt, von sich zu werfen tiese enge Thales: und Thatenhaft, will im Thal nicht länger bleiben, er will hinaus, um nach Ruhm und Glang und Größe, um nach allen schimmernten Phantemen, welche die Jugend und der Uebermuth und die strogende Neberfülle seiner Kraft ihm lodend vormalen, nadzujagen. Bergebens ist bas Mahnerwort Massind's, vergebens Mirza's Liebesblick, sein stürmisch aufgewühltes Wesen übertoft alle Ufer, er will, er muß fert; man fann zurück ihn nimmer halten. Die letzte Racht noch bringt er in der heimathlichen Hitte zu, Morgens früh um trei Uhr wendet er tem Thale seinen Rücken, um tem Glück, tem lockenten, und ver glorreichen Thatenbahn in die Urme fich zu werfen. Wit ben letzten Worten: "Meine Pferde, Zanga, morgen früh!" wirft er zum letten Male sich auf sein einfach Lager nieder. Unter den entsernten Liedestönen eines frommen Derwisch entschlummert er und wird also bald von ber Haft bes Traumes bunt umftrickt. Zwei Benien steigen an seine Schlummerstätte, wovon ber Gine, ber Benins bes Tages oder des Wachens, seine Fadel verlischt (jo erklären wir uns tas), und ber Genius ter Träume seine anzündet. Nun beginnt das Leben des Traumes. Ruftan und Zanga sind in Zamarkand, noch tarüber sinnend, wie und wo tie Bahn, Die schnell zur Größe und zum Ruhme führt, beginne. Da frürzt ter König mit Angft und Silferuf berbei, und finte auf eine Baut, an einem Gelfenblode, obnmadrig nieder. Eine ungeheuere Echlange verfolgt ihn; Ruftan wirje feinen Spien nad ihr und feblt fie, allein oben auf Dem Geljenblode ericheint ber Mann vom Geljen, ichtenbert auch fein Gewehr nach ibr, welches tobtent fie gerftudt; worauf ter ichauerlich bleiche, gespenstische Mann veridwinter. Der König erwacht, Rustan, von Zanga balb ragu genöthigt, gibt fid für ben Edlangentorter aus, um fo ben erften, ben midnigften Edritt zu feiner glangenben Bufunft zu maden. Der stönig, buntet ned an einen Mann auf tem Gelienblode und feines braunen Mantels fich erinnerne, ift leicht zu überzeugen, und brudt ben Retter an tie Bruft. Da kommt Gulnare, feine Tedner, tie gartlid an tie Bruft ihm fliegt, und mit großem Dant fich tem Retter ibres Barers nabt, mit ten fühnften Soffnungen ibn befeelt, und ben Bater übervotet, an bes Beeres Gpitze, gegen alle Teinte ihn zu ftellen. Es geichieht. Ein reicher Dold, ber bem König entfiel, wird von biesem an Ruffan noch geidentt. Als fich ber König und fein Gefolge entfernt und Ruftan mir Banga allein gurudbleiben, fteigt bleich und grauenvoll ber Mann vom Gelsen nieder, um, wie er jagt, feinen Lohn vom König fich zu holen. Bergebens bietet Ruftan Edage ihm und Reichtbümer, wenn er ichweigt; er bleibt unbeweglich, idreitet vorüber und ift ichen auf ber Brude, Die gwijden Gelfen bed über einen Giefibad führt; Ruftan, in Bergweiflung, feiner felbften nicht mehr herr, eilt ihm muhfam nach und fieft ten Deld ihm in vie Brust, worauf ter Mann von der schandervollen Brücke in die Fluthen stürzt. Bald tarauf sehen wir Rustan von Sieg zu Siegen eiten, in Glanz und Größe immer höher steigen, und als Gulnare's künstigen Gemahl. Der König thut in seinem Prunkgemach sich güttlich, ist des Sieges und des Weines sroh und bespricht mit Rustan sich, als Bolk und Wachen kommen, um zu melden, man habe einen Mann in einem braunen Mantel gesunden, ermordet mit des Königs Dolch in seiner Brust, er, der König, sei der That verdächtig, und der Bater des Ermordeten, der greise stumme Kaleb, stage bei Gericht. Da kommt dem König der Mann vom Felsen wieder ins Gedächtniß, eine dunkte Ahnung durchdämmert seine Seele, er naht Austan sich, um leise ihm zu sagen, er gehe setzt der Sache nachzusorsschen, bei seiner Rückschrift sordere er genaue Rechenschaft.

Rustan ist nun allen Qualen einer gesolterten Seele anheimzegeben; am Ziele seiner Wünsche läuft er Gesahr, Alles, ja Freiheit vielleicht und Leben zu verlieren; es tobt in ihm, und sieberhaft durchzuckt es sein ganzes Wesen. Da erscheint ein altes Weib mit einem Vecher voll von einem Tranke, der, wie sie sagt, gesund die Kranken und krank die Gesunden macht. Sie setzt den räthselhaft unheimlichen Becher auf den Tisch; als sie gehen will, gibt Rustan ihr den Becher wieder, allein er vergreift sich und gibt den Becher ihr, ans dem der König erst getrunken, worauf sie mit demselben sich entsernt. Der König kommt zurück, und mit ihm Kaleb, der ihm Papiere, Blätter von seinem Sohn, vom Mann vom Felsen gibt, der kein Anderer war, als

eben jener Domin, ber früher an tes Königs Dof gelebt, wegen fühner Wünsche von ihm verbannt wurde, und dann in Maffut's Thale lebte. Der König legt auf fein Thronbett fid, um die Blätter zu lefen, er will Wein und fordert, baß Kaleb ihm ben Beder reide. Ruftan bittet ben König, nicht zu trinken und Raleb nicht zu trauen. Bergebens, er trinkt, fühlet bald Die Folgen Diejes gift'gen Trankes und läft in sein Gemach sich führen, wo er mit tem Worte: "Rustan" auf ben Lippen stirbt. Gulnare nimmt bieses lette Wort bes sterbenten Baters für ben Bunsch, baft sie Rustan sich vermähle. Das geschieht; Rustan ist König von Samarfant, und er läßt Raleb als ten Mörter tes Königs in Rerfer werfen. Balt jetoch wird eine Beridwörung gegen ihn begonnen, an ressen Spite Kartbahn, ein Berwandter Raleb's, steht. Gie werfen fich ber Königin ju Jugen, Dieje will Raleb felbst vernehmen. Er ericbeint, um schriftlich gegen Ruftan zu zengen, währent tes Edveibens entfällt die Teder ihm, und mährend des Gerümmels naht sid Zanga und sticht Kaleb nieder. Diefer finkt zusammen. Run beginnt ber Schleier von den Augen ber Königin zu sinken. Rustan, tes stummen verwundeten Raleb's höhnent, tritt frech heran und fagt: "Go zeug' er gegen mich!" Da entsesselt plötzlich fich bie Zunge Raleb's, und auf die Frage: "Wer war tes Königs Mörter?" ftößt er den Angfruf: "Nustan" aus. Nun fällt Frau und Berr von ihm ab, er irrt als Flüchtling, verwundet, mit Banga umber, und wir finden Beide wieder auf dem Plate bei der Brücke, auf welcher Domin er ermordete. Hier ift

Rinftan alles Glanges, aller Größe, aller Rraft beraubt, Zanga wirft höhnend ihn zu Boden und will ihn nöthigen, über jene schauervolle Brücke zu entfliehen. Bergebens ift fein Sträuben, von allen Seiten suchen ihn bie wüthenden Berfolger; Zanga verwandelt fich vor feinen Augen in einen teuflischen Dämon, ber mit einer Furienfackel ihm ben Weg zur Brücke grell belenchtet. Er fturzt, gejagt von allen Entsetzen, auf die Brüde, ba treten Gulnare und seine Feinde ihm entgegen, und er stürzt himmter sich in die brausende Gluth. In Diesem Augenblicke verwandelt fich Die Scene, und Ruftan liegt auf seinem Lager in Massud's Bütte, Die zwei Genien zu seinem Saupte, wovon nun dem Ginen Die Tradel wieder verlischt, der Untere seine nen anzündet, und ber Traum vorüber ift. Lange nach seinem Erwachen ist Rustan von seinem Traume befangen, nur nach und nach, in Massind's und Mirza's Gegenwart ebnen sich die schäumend aufgejagten Bellen seines Gemüthes, er erwacht nun vell= ends und ruft aus: "Was hab' ich erfahren?" Massud abut, daß ihn ein Traum jo umgewandelt, und fagt: "Biel= leicht war's die dunkle Mahnung einer Macht, die die Stunden macht zu Jahren, und die Jahre macht zur Racht." "Ja," erwiedert Ruftan, "es war ein Traum, aber ein ganzes Leben, er hat gezeigt, daß alles Streben nach Ruhm und Größe eitel sei und nichtig." Rustan bittet nun Massud um drei Dinge: um Berzeihung, um die Entfernung Zanga's und um Mirza's Hand. Es geschieht; als am Ende Rinftan Mirza in die Arme nimmt, hört man des= selben Liedes Tone, Die der Derwisch beim Entschlummern Rustan's sang, im Hintergrunde zieht der Terwisch mit seiner Harse verüber, und Zanga solgt ihm nach, auf der Flöte sein Saitenspiel begleitend. In der ersten Gestalt des Derwisch erkennt man die Traumgestalt Kaleb's. Der Bore bang fällt. Das ist ungefähr der Gang der Handlung, wie er aus einer einzigen flüchtigen Anschung im Gedäckniss mir geblieben. Der Dichter wurde nach dem ersten Acte jubelnd verlangt, und am Schlusse mit einem unerhörten stürmischen Beisall zwei Mal gernsen.

Ms Victor Sugo mit seiner genialen Romantik eridien, ca jog bas Theatre français tie vornehmen Edultern zweifelhaft in Die Bobe; Die idmerbordirten Clafiffer er= ichraten, Die Perruques: und Rocceo-Enthusiasten schrieen fich heiser, und alle akademischen Götzendiener der Urifto= tel'ichen Einheiten und classischen Beinheiten trauerten ob der dramatischen Entsetzung ihres Bels und Evaniemit; allein ber im genialen Ememidyein einberschreitente Beift Bugo's überflügelt Die alten abgesteckten tragischen Bfahle und riß bald ben Beidauer, ben bas Erideinen biefer teden und neuen, wundersamgestaltigen Edopfungen auf bem einfärbig tragisch-gerötheten Potium, und immitten tiefer regelrecht und ängstlich altgekleiteten Ritter, Anfangs befremtlich überraschte, von Ueberraschung zur Theilnahme, von Theil= nahme zur Erkennmiß, von Erkennmiß zur Bewunderung hin. Aehnliches, wenn auch nicht Gleiches, läßt fich bei ber Ericheinung tes oben genannten Grillparger'iden Bertes auf einem Boten erwarten, welcher bisber in mürdiger Sobe und Abgeschlossenbeit nur bas einfache Große und Edone,

tas Formglatte und Regelatelige als seiner eden Muse ebenbürtig ansah und aufnahm. Es dürste vielleicht hie und da nicht an Zuschauern sehlen, welche, durch die bestemtliche und auf diesen Brettern nie gesehene Erscheinung von Ingund Zauber-Apparaten, von Sput und Feerie dem eigentslichen Beurtheilungspunkt entrückt, dieses Werk der Grillsparzer'schen Minse als eine exotische Pflanze auf diesem Boden auschauen und es mit der Alltage-Elle der gewöhnslichen vorstädtischen Zauber-, Spectakels und Allegories Stücke kritisch ausmessen wollen. Diese und Aehnliche würde freilich die liebevolle Bewunderung nicht überskommen, die sich von senem wahrhast Schönen und Borstressischen durchtringen läst, welches in dem innersten Kern der Dinge, in der Anwesenheit derselben wohnt.

In allen sonstigen Allegorien und Zanberstücken unserer Zeit ist jeder individueile bedeutende Ausdruck des Charakters, des Gedankens und der Empfindung so ganz von Flittern verdrängt und in allägliche, werthlose Scheideminge umgesetzt; die allegorischen Individuen, aus ihrem Himmel auf die Bühne getrieben, wandeln als handeltreisbende, entadelte Emigranten, zerrissen, bettelhaft, ein Vild gesunkener Größe, herum. Die abstracten Augenden und die auf allegorische Flaschen gezogenen Charaktere gehen und kommen als blutlose, dürre Nevenants. Weder in den Personen noch in ihren allegorischen Doppelgestalten, die eigentslich nur ein erambe bis repetita der Verson sind, noch in der Handlung spiegelt sich die Grundnethwendigkeit der Charaktere, noch das Urgeheinniß ihres Schicksals, am

wenigsten aber bie innere Nothwendigkeit und Wahrheit ab. Nur Wunder oder vielmehr Bunderlichkeiten in sortwuchernden Wirkungen und zusammengewürselten Begebnissen sollen als das Höchste, als das unbedingt Bestimmende der menschlichen Schicksale dargestellt werden.

Wie ganz anders, wie evel, wie poetisch, wie bramatisch wahr steht in tiesem "Traum ein Leben" tie ganze tramatische Gestaltung und ihr Urwesen vor uns ba!

Der letzte und höchste Berwurf ter Tragörie: "Das Hervortreten eines neuen Lebenstages turch Racht und Tot, tie geistige Berktärung, tie siegend aus tem Dunkel ter Leitenschaften hervortritt", ist da. Der Schlaf ist Nacht und Tod, tas Leben im Traume ist ein geistiges Leben, und ter Tod im Traum nicht minder eine Bersöhnung nach Kamps und Untergang, eine Läuterung. Der tragische Untergang ter Person im wirklichen Tode sührt siegend hinüber aus ten Irrpsach tos Lebens in tie lichtvolle Jufunst tos andern Lebens: der tragische Untergang im Schlastore sührt den Sieg und die Bestiedigung in das Leben tos Erwachens über, und wir haben tabei nicht nur das ers bebende Gesühl, die Läuterung zu sehen, sondern auch die Frende, den Gefühlt, die Läuterung zu sehen, sondern auch die Frende, den Gefühlt, die Läuterung zu sehen, sondern auch die Frende, den Gefühlt, die Läuterung zu sehen, sondern auch die

Dieses, bünkt mir, war die Grundidee, die Tendenz des Dichters. In Rustan hat er und einen Charakter vorsgeführt, der, von regelloser Wildheit, von einem bestimmungslosen Streben nach Scheingröße und nach leeren Ruhmgebilden, nach nichtiger Höhe haschend, den Durft nach Thaten mit dem Trunke des Verbrechens löscht, die

Bobe nur burch bie Stufenleiter von Abscheulichkeiten ersieigt, und unter dem sie morsch und faut zusammenbricht. Das Mittel, welches ber Dichter sich zu ber Darstellung seiner 3dee bedient, ist der Traum des dramatischen Selven selbst. Im Traume anticipirt sein in die Zukunft strebender witter Ginn all' die Begebenheiten, Gesehenes und Geichehenes laufen wie die Weberschiffchen an dem bunten Webstuhl feiner Traumgestaltung vorüber. Wie ein Schatten= fpiel eilen Die gefärbren Bilber über Die aufgespannte Traum= wand hin, und plantos, regellos, verworren mischen sich die absonderlichen Gebilde quer und über, wie wir im Traume hundertfältig selber es erfahren. Aus Diesem Wesichtspunfte betrachtet, wird es flar, tag es fein Zauber- oter Flugwertspiel ist. Es geschieht fein Zauber, feine Bermand= lung, nichts Wunterbares. Chafespeare fagt: "Die Erte wirft ihre Blasen wie bas Wasser," ber Beist und ber Traum nicht minter. Diese wundergestaltigen, vielfärbigen, gantelnden, ichimmernden und zerpuffenden Blasen wirft ber Traum auch. Richt für uns erscheinen diese Genien mit ber Fadel, nicht wir sehen biefes alte Beib; nicht uns sollen Diefe Schlangen und Gebilde und Spiegelgestalten sichtbar werden. Rein, das Alles träumt Rinftan; ber Dichter aber hat mis großmüthig und poetisch freundlich, wundersam zu diesem Traume zu Gast gebeten, er hat in ter Itee den tuntlen Vorhang zwischen und und der Traumbühne weggezogen, und wir seben, wie Rinftan träumt. Da ift fein Zauber babei, nichts Uebernatürliches, wir muffen nur feinen Angenblick vergeffen, bag wir träumen feben.

Wir genießen bas feltene Edraufpiel, bas gebeimfte Weäter eines Traumes offen por une liegen zu feben, und wie sich die Gestalten aus der Wirklichkeit und der Umgebung ter Träumenten mit in tie Schöpfung tes Traumgettes schleichen, und verworren, willfürlich, ungestaltet, batt behalten, balt wieder fortgelaffen werden. Zanga, io ju jagen tas boje Pringip Rustan's, als seine innere tämonische Wittheit, ist von ter frühern Wirklichkeit im Traume burchwegs bei ihm geblieben. Man fonnte weiter geben und jagen, man findet Aehntichkeit von Maffint in rem König und von Mirza in Gulnare wieder. Co hat Kaleb tes Dermische Gestalt, tie Rustan früher schon gefeben, gang beibehalten, und ter Mann vom Gelfen ift Domin. Es fint lauter Befannte Muftan's, vom wunderfam ichaltenden Traum noch wundersamer umgeschaffen und umgezaubert. Der Traum hat die gange lange Lebensgeichichte Rustan's over seine Lebensfabel, wenn man will, in Zeit und Raum zusammengeschoben, und nur tie Moral, tie Lebre, ift noch tiesetbe große. Die Befferung groß und ausgedehnt.

Man könnte freilich einigermaßen in Zweisel ziehen, ob aus ben Begebenheiten tieses Traumes wirklich jene große Lehre solgt; benn tie Strase, tie Rustan im Traum erlitt, galt bech im Grunde mehr seiner Person, ber ungerechten Beise, auf welcher er Größe und Ruhm sich hat erworben, als der abstracten Größe, dem Begriff bes Ruhmes selber. Allein vielleicht gerade beshalb sagt ber Dichter: "gefährlich ift die Größe", eben baburch gefährlich, baß sie böse Mittel zu ergreisen uns verleitet. Ich sinde and in Rustan

tas, was Andere vielleicht rügen: taß er nicht so ganz der Held, als vielmehr tas Wertzeng ist, vom Dichter sehr herrslich angelegt. Nicht der ist ein tramatischer Held, der in einer Reihe von Thaten selbstwillig handelt und Greßes schafift; ein selcher Held ist mehr ein epischer Held, so wie alle Shafespeare'schen Stücke aus der englischen Geschichte nur tramatische Spepsen sind, aber seine Dramas. Bei dem tramatischen Helden macht die Rückschraus den Besgebenheiten, der Rückzug aus der umgebenden Welt in sich das tramatische Interesse auß, und das ist bei Rustan allerdings der Vall.

Bei ber Bertrefflichkeit und Nenheit Dieser Ibee und Germ tenn tas gange Stud hat ter Dichter ichon vor zwölf Jahren entwerfen, bevor noch Aehnliches auf irgent einer Bühne gesehen ward hat sie ber liebenswürdige und phantafiereiche Dichter in Diction und Vers mit einem lieb= lichen, fraftigen, blütenreichen Banber angethan. Befonters im ersten Acte berricht eine brische Frendigkeit, eine poetische, romantische Klarheit, welche die farblose Wirklichkeit mit einem Zauberschimmer übergoldet. Aber auch die andern Acte fint voll herrlicher, lieblicher, holter, voll neuer Ge-Tanken, mahr und lebensfräftig, geschöpft aus bem tiefften Born des menschlichen Herzens und der Weltkenntniß, und der vierte Act athmet wieder jene entsesselte Soullität und Rosigfeit ber Grillparzer'schen Minse, Die wir in allen semen poetischen Erzengnissen so innig und so herzlich lichen und bewundern.

## Corona von Saluzzo.

Gin Schmipiet in funi Aufzügen, von C. Mauvad.

Ich weiß Alles, was man mit Medyt und Unrecht, mit Rube und Leitenschaft gegen tiefes sonterbare Produkt ter Raupadiiden Muse leine frühere Ingentarbeit von ihm fagen fann, jagen wird und jagen muß, und bennoch ift es ein vortreffliches Etud, fraftiger und ergreifender als fein "Taffe", und wird auch bas Publifum noch mehr anziehen, und das von Recht= und Bergenswegen. --3d follte nun eigentlich jo recht nach unferm Gewobnbeits= idvitt bie Sandlung erft gang, wie einen Braten, auf ben fritischen Tijd bringen, und sie bann erft fritisch trandiren und ben Lefern vorlegen. Aber es ift mir bente nicht ergabterlich zu Minthe. Was ift auch viel taran zu ergählen? Es ift ein Weib ta, eine Denna Diana, eine Artemifia, eine Semiramis, ein weiblider Hippolyt wie Euripites ihn hat), und riefes Weib spricht ver liebe Sohn, fie will nicht lieben, sie sträubt sich wie ein erles, nein, wie ein wildes Wilt gegen Die Liebe, und am Ente liebt fie, liebt

mit aller Macht, mit aller Gluth, mit aller Raferei ber Liebe. But, ihr fagt, bas ist schon bagewesen, ich weiß aber and, daß es nicht jo dagewesen ift. Ihr habt Riecht, sie ist eine Julie, und Buido ein Romeo, und die Alten find die Montecchi und Capuletti; ihr habt Necht, der alte Marchese von Saluzzo ist ein schwacher Bater; ihr habt Recht, es werden solche große tragische Hebel angelegt, mit ben gräftlichsten Motiven gespielt, und am Ente ift es nur ein Schauspiel; ihr habt Recht, man foll solche altitalienische Novellen mit ihrem wilden, entmenschten Geschlechterhaß nicht in ein Schanspiel umwandeln; ihr habt Recht, man foll das llebernatürliche nicht mit der poetischen Gerechtigkeit ausgleichen wollen; ihr habt Recht, Buivo ist ein centauri= scher Troubadour, ter seinen Degen in Bilder und in Tropen taucht; ja, ja, ihr habt Recht, es macht eurem Berstante Chre und eurem Scharffinne, bag ihr das Alles wißt; aber es ist body gang anders und gang herrlicher, und edler, und höher, und psychologischer, und wirksamer.

If Corona eine Donna Diana? Ja, gerade so wie die Gurli eine Julie ist, weil Beide naiv sind! Donna Diana wird durch Stolz bezwungen, Corona durch Demuth, durch die unendliche Hingebung der Liebe, durch die endlassende Willentosigseit der reinsten, hestigsten Liebe; wo ist da die Alebulichseit? Ist Corona eine Julie und Guido ein Nomeo, weil ihre Bäter Feinde sind? Nomeo und Julie ist das Triumphlied der Liebe, die Ode beglückter Liebe, ob todt oder lebend, das ist gleich; Corona und Guido aber ist die Geschichter werdender, entstehender Liebe, der Preisgesang

ihrer Kraft, ihrer göttlichen Macht und Unwiderstehlichkeit. Warum läßt man es dem Romeo so hingehen, daß er in einem und demselben Athemzuge Rosalinden unsterbelich liebt und in derselben Minute für Julie in unendeliche Leidenschaft erglüht, und nur bei denen, die nicht Shafespeare sind, wollt ihr die Wunder der Liebe und ihre Zeichen, ihre Käthsel und Widerspiele längnen.

Aus Achnlichteiten wollt ihr ein Stück und seinen innewohnenden Geist beurtheilen, aus kleinen Detail-Achn-lichteiten? Wohlan, die Iliade hat Achnlichkeit mit dem Namenbüchkein, denn in beiden kommt mehrmals das Wort "Himmel" vor, Phiria's Inpiter hat Achnlichkeit mit dem Alpenkönig, denn beide haben einen Bart!

Ober meint ihr wirktich, es komme Alles nur barauf an, ob sich die zwei Liebenden bekommen oder nicht? Ift es denn wirktich so, daß, wenn der Dichter sein Pärchen unter die Haube bringt, ist es ein Austipiel; wenn er sie unter die Erde bringt, ist es ein Austipiel? Was ist demnach "Nönig Enzie", in dem der Dichter sein Paar zugleich unter die Haube und unter die Erde bringt? Glaubt ihr, "Nomeo und Inlie" ist ein Tranerspiel, weil Nomeo und Inlie" ist ein Tranerspiel, weil Nomeo und Inlie" ist ein Tranerspiel, weil Nomeo und Inlie sterben? Onein! Wenn zufällig in dem Fläschhen nicht Gift, sondern Himbeerwasser gewesen wäre, es wäre doch eine Tragödie! Wenn Donna Maria und Don Cäsar zuletzt ans Frende der Schlag gerührt hätte, es wäre doch ein Lussssiel, und "Corona von Saluzzo", obgleich der alte Vater sin wahrer Schwachseps ist, und am Ende die Väter sast Väter sast fomisch dassehen mit ihrem altgebackenen

Geschlechterhaß, obwohl sich tie zwei Liebenten nach allen Gräßtichkeiten tennoch beirathen, "Corona von Salugo" ist dennoch ein Wert voll Kraft und Poesie und mendlicher Edwinheit und von unübertrefflicher Wahrheit. Der Dichter hat es sich zum Verwurfe gemacht, den heiligen Dem ter Liebe in Bormusik zu setzen und dreisach zu variiren: als Menschentiebe in Roberto, als Baterliebe in Marchese von Zaluzzo und als füße, beilige, unbegreifliche und unbezwingbare Herzenstiebe in Quito und Corona. Und Dieje Trias hat er in Eins verschmolzen in dem Fener der edel= ften Wefühle und der glänzenoften Borte. Wie fann, wie foll, wie barf bie Bernunft bramatifch ausädern, ob ber Gang Diefer Liebe und ihre Wirfung natürlich? Die Liebe ist feinem Gesetze unterthan, sie fennt feinen Batteng und feine Dramaturgie. Wer ermißt Die Höhen ber Liebe? Wer ergründet ihre Tiefen? Wer berechnet ihre Allgewalt? Wer enträthselt ihre Wege? Sie ist fanft wie die Tanbe und wild wie der numivische Löwe, sie ist einsach wie das Baterunjer und verworren wie das Haar der Berzweiflung; sie ist still wie die harrende Sehnsucht und tobend wie das aufgepeitschte Meer; sie ist zaghaft wie bas erste Geständnig und muthig wie die höchste Befahr; fie ist genügsam wie Die guichtige Renschheit und unerfättlich wie bas Gelufte bes Unges; sie ist gewährend wie der niedersiegende Quell und begehrend wie der Gedanke des Forschers; sie ist offen wie die Wege ter Allmacht und geheimnisvoll wie tie Spur res Bösen! D, habt Chriurcht vor dem Aublide der Liebe! Tretet ichen und gottesfürchtig gur Geite, wo biefes Schaufpiel sich euch zeigt. Beret an die Allgewalt der bimmlischen Krast in der Erscheinung der Liebe, wie ihr sie anbetet in dem Zürnen der Clemente, wie ihr sie anbetet in dem Aufflammen des Gewitterhimmels, wie ihr sie anbetet in den Ausbruche Farbenräthsel, wie ihr sie anbetet in dem Ausbruche der Lulkaue, wie ihr sie anbetet beim Ausbewiche der nie schwankenden Erde.

Und ein foldes Gemitterichausviel an tem Summel ber Liebe bat Raupad une vorgeführt, und mir follten Dieje Blive leiten wollen an tem Trabt ber tramanischen Gerechtigkeit! Und mir jollten tiefen boben Donner artifuliren tehren nad Leffing und Edlegel? Unfinn! Geht binein Alle, Die ihr liebet, geliebt babt, ober noch lieben werter; gehr binein ibr Alle, in beren Innerm ter eifige Berftant ned nicht jedes fleinste Gefühlspflanichen erftarere ; geht binein und hört ben britten Ilct, bieje Apotheoje ber Liebe, Dieje Palingenefis Des menfdlichen Bergens; geht binein und bort im letten Aere ten Gieg ber Bater: liebe; tie Beiligung tiefes Gefühls; febr ta tie etelfte, Die rührentste und tie gontlichste Empfindung im Leben ihren Sieg feiern und aus ber Mide eines ausgebraunten Herzens wie einen Phonix empersteigen in bimmlischer Lauterung; gebt binein und fehr im vierten Mete bie Scene mit Roberto und Guito ten Zieg ter Menidenliebe; bort, wie die Menschenliebe die Bruft des einfachen Dieners zum erhabensten Tempel ter Moral bereiter; bort, wie er jagt: "Ich fann feinen Sund beleidigen, wenn er einem Berrn angebort, ben ich ehre ober liebe, und id jollte einen Menschen törten, der Gott angehört, unserm allergürigen Herrn und Bater?" Hört und seht das, und wenn ihr dann die Brust voll wohlthuender Gefühle und das Ohr voll von erlen Mahnungen habt, dann geht hinaus und kritelt und sagt: "Aristoteles will es dech anders!" ich kann es nicht.

# Literarischer Sason.

# Concert- und Musik-Leiden und Frenden eines Laien.

a ist sie tenn wieder, die Zeit der Geigen, Alaviere, Hörner und Autelsäck! Die Zeit der Versucher und Bersucherinnen! Die Zeit der Tilettanten und Enthussiasten! Es ist zum Wahnsinnigwerten! Durch die himmelsabstammente Musik können alle und die höchsten Zwecke des Lebens gesördert werden, die religiösen, ascetischen, geselligen, gemüthlichen u. s. w., allein welchen Zweck besördern alle diese musikalischen ConcertsHanswurstzacken! — Die Aunst, insonders die Tonkunst, gedrennt vom Leben, ist nichts, ein Unding. In jeder, auch in der kleinsten musikalischen Schöpfung müssen wir Verswandtes mit den höhern Tendenzen des Lebens, Bestührungsfäden mit dem Negus der Weltseele erblicken, sonst ist es läppischer, erbärmlicher Schall, leeres Getöse.

Das ist ber einzige und echte Schlüssel zur Verständniß ber Musik, und nicht ber gepünktelte Violin= und Klavier-Schlüssel!

Man fann den Generalbaß im Schlase hersagen können, und Noten mit Siebenmeilen-Löffeln gegessen haben, und dech von dem Geiste einer Tondichtung, von der Seele einer Musik-Produktion gerade so viel verstehen, wie ein Ziegelbrenner von dem Eindrucke der Peteräkirche, wie ein Farbenhändler von dem ästhetischen Werthe eines Naphael.

> "Der allein versteht die Musen, Der sie trägt im warmen Bufen;"

aber nicht ter, welcher ihr Hantlanger und Materialzureicher ist! Unr ter höchste, ter flarste Sum, hervorgehend
auß ter objectiven, rein ästhetischen Ausstellung tes
Ganzen, austem in eigener Geschmacksläuterung erzeugten
Genuß an ter Lebensseele tes Producirten, vermag in
seiner Sicherheit des Geschmacks ten Geist einer Kunstschreit des Geschmacks ten Geist einer Kunstschreit zu Seele und das Leben einer Kunstproduktion zu ersassen, zu erschöpfen, zu beurtheilen.

Ich füge rieses, vielleicht nicht zu bescheiren Alingente, voraus, intem ich noch hinzusüge, was ich schon oft gethan habe, roß mir alle Notenzöpse ein Gränel sind, taß ich von allen Fis und Cis und treimal gestrichenen E so viel weiß, wie ter "Dalei-Lama" von Strauß's Elisabeth-Walzern. Ich entfräste hiermit also im Borhinein mein Urtheil in den Augen ter Mussier von Prosession, indem ich ihnen schon von vornhinein erlaube und sie sogar ermuntere, mein Urtheil als abgeschmackt, als total dumm zu erklären. Ueber etwas, was abgeschmackt und dumm ist, kann man nicht zürnen, es zerfällt ja in

Nichts. Diese Herren können alse ruhig bleiben, das, was ich sagen will, ist blos für einige Freunde, geistige Freunde, mit denen ich gerade nicht mündlich sprechen kann.

Es ift meine Unficht, fie ist vielleicht irrig, ich aber halte sie für unsehlbar, also sind wir quitt, und nun zur Sache.

Musif ist die Parole unserer Zeit, die Ueberschrift aller unserer Gesellschaftsenapitel!

Sie ist jetzt gang und gar auf bie gedankenlose Berftreutheit ber Menschen berechnet. Es scheint, bag unfere Zeele jo im Eddafidmarden befangen ift, tag tie Musik wie Granpenhagel und Platregen an ras Dhr acworsen werren muß, um sie aufzuweden. Schnetternte Tone, Bledinftrumente, Peitidengefnall, Edylittengeschelle, Fenerwerkspeloten-Mufit, furg, tie maffinfte Mufit geht jetzt nach Brei, und wir, ihre gnätigen Breiherren, werfen ihr unfern Brotgroschen bin! Man fühlt fich nicht erfüllt, wenn sie lärmt, allein man fühlt sich leer, wenn fie schweigt, und jo gewöhnen wir und erst an ein Genießen ohne Genug, an einen Nitzel ohne Empfindung, an ein Lüsteln ohne Berürfniß, an eine alberne, leerlärmente Copulation von Tönen und Instrumenten, und tadurch an eine Ueberschätzung, Die mit Richtschätzung und Sutelschätzung gleichgeltend ist!

Man ternt vie Wissen schaft verachten beim Anblick der tausend Charlatane, man ternt die Poesie verachten beim Anblick all' der tausend Afterpoeten, man ternt Malerei und Sculptur verachten beim Anblick von allen Lithographien und tausenderlei Gipssiguren und Abbildungen, man ternt ten Humor verachten beim Anblid von allen jenen Nachäffern und Possenreißern und nachahmenden Fratzenschmieten, man lernt die Musik verachten durch all' das Geleier und Georgel, durch all' das Gewalze und Galoppen, und man lernt die Kritik verachten beim Anblick von all' den naseweisen, gelbschmäblichen, ohrseuchten, käuslichen und corrupirten Sudel- und Groschen-Recensenten!

In allen tiesen Fächern wird Spekulation statt Begeisterung, Schacher statt Beihe, Frivolität statt Weise, Gierstatt Drang und flache Wortsegereistatt Urtheil gehandhabt; und eben tarum ergreist uns überall statt Stärfung, Erhebung und Reinigung nichts als Schwäche, Esel und Neberjättigung!

Fast mit Mißbehagen geht der würdige Geist, der höhere Geschmack baran, noch da ein Urtheil abzugeben, wo sich die Flachköpsigkeit schon mit widerlicher Auftring- lichkeit breit gemacht hat; wo entschiedene Geistlosigkeit, in einem Aufgußvon läppischem Schwulst, den Gegenstand selbst schon entadelt und zu sich herabgezogen, ihn, so zu sagen unappetitlich für das Anfassen belieder Hände gemacht bat.

Ich spreche von Dle. Klara Wieck, von tieser ansegezeichneten und verdienstvollen Klavier-Künstterin, zu deren eigenem Nachtheile man hier eine Lob-Bambocciate nach der andern losböllerte und die ruhigen Ohren des bessonnenen Hörers mit leeren Wort-Knallerbsen übertänbte.

In Medio Virtus! Zum Gtud ift tie gangliche Ereditlofigkeit jener geschwollenen Marmelad-Aritiker eben so entschieden, als ihre innere Richtigkeit.

Ter Leser sieht, tag tie Benetheilung jast se wirt, wie ber zu beurtheilente Gegenstant, nämlich: wie ein Toncert, mit einer langen Duverture, welche speilich teine Jubel Duverture ist, tenn tie Beurtheilung selbst soll auch feine Jubel Aritit, keine binnmelselige, benigsichäumente Klavierhaut Baichung und Salbung sein. Jeres Ultra bringt sein Gegen-Ultra unausbleibtich mit sich, und der taumelnten Trunkenbeit muß sich steis eine tühle Nüchternbeit entgegenselen. Cest de rigeur!

Alara Wied, tiese ausgezeichnete, höchst interessante Birtuosin, eine ber berrlichsten Erscheinungen unter allen Klavierspielerinnen, bat nun ten Cyflus ihrer Concerte beentet. Mein Urtheit über ihr Spiel, welches ich bisher gar nicht abgab, weil ich mit ben Lebens Interessen ihrer Kunft nicht in Collision gerathen wollte, ist nun ein rein artistisches, ein abstractes Munst Urtheil.

Wir nennen hier einen Hohepriester tes Fortepianospiels: Thalberg, unser, wir haben also ein angestamm:
tes Necht, ten tobqualmenten Hohuspolus ter Munstbaalfuechte von uns abzuwehren, unt turch tiden Rauch und
enthusiastischen Strohsenertampf tie Strahlen ter besonteren Belenchung turchbrechen zu lassen.

Wenn es Viele unter uns gibt, die überhaupt aus absolutem Mangel an allem oden Rationalge sühl alles Fremde so gern überschätzen, so mag es auf der andern Seite auch Viele, oder doch wenigstens Einige geben, die, selbst zu schwach, um auch nur im Leisesten an das kolosiale Renommée Thalberg's rivalisirend rütteln zu können, gern

tie Gelegenheit ergreifen, um tiefer, sie mit Schatten bedenten Aunstration, ein Contre-Pois, einen Gegen-König entgegenzustellen.

Ich gönne ter vertrefftichen, in tiefer Beziehung böchst anstannenswerthen Künstlerin ten ihr gewortenen, gerechten Beisall; er kann mich aber nicht abschrecken, tens setben nach meiner individuellen Kunskanslicht zu benrtheilen, und sür ten ganz kleinen Theil ter Lesser, die gerne meine Ansich wissen, sie gerne meine Ansich wissen, sie gerne meine Ansich wissen, sie auszusprechen.

Der ganze Jammer unserer Zeit liegt tarin, taß sie tas Pitante tem Schönen, unt tie massiven Mittel tem i tealen Zwecke verzieht. Bei ter uns iäglich ausgestrungenen Bestrietigung unt Gewaltsütterung unseres Aunstwerlangens haben wir bles einen Reiz, aber fein Berlangen, eine Menkerung, aber turchaus fein Urtheil!

In riesem entsetichen Zwang ter stivelen MissisPeriote haben sich ein Paar Patriarchen isoliet, tie mit Recht in Entzücken gerathen, wenn zwischen der sertigen Fülle ter meternen Musik ältere oder auch neuere, älteranssehende, solid zugeschnittene Werke durchklingen. Die. Mlara Wieck wat nun nicht mit Piècen auf, welche in Hinsicht von Gefälligkeit und rhythmischer Annehmtlichkeit im Zeitgeschmacke sind, sondern mit einer immer wiederkehrenden Serie von Stylellebungen, von Etudes, von grandiesen Mustern. Wir wurden aus dem Concert-Saale in das Studiezimmer geführt, wir hatten ein neues Arrangement! das allein ist schon halb hinreichend; die Anhänger der soliden Musik hauten eine herrliche Manisestation gesunden, und die Gegendanksbarkeit manisestire sich gegenseitig in undemnübert Uebersichwenglichkeit. — Ich habe Tlle. Mara Bied in mehseren Concerten gebört, und die Künstlein von Beruf, von riesigem Takent, von ganz eigentdümtlicher Krast in ihr gesunden. Sie ist unstreitig die erste jetzt lebende Alaviersspielerin, und ich möchte sagen, Alleinberricherin im Gebiete der Vortepianevirtuessunen. Ich weiß kaum, soll ich mehr die technische Bellendung, den Glanz und das Brillantsener, die riesige Krast, die reine Intenation, die wunderpünktliche und eracte Aussiprache der Töne obne Worte bewundern. — Die äußerst interessante Individualisät der bewundernswerthen Künstlerin erhebt diesen Totaleindruck und reißt uns, vor der Hand, zum stürzmischen Beisallsjubel hin.

In ter Annst jeroch ist mir tie Belebung tok kleinsten Theils, tie Turchtringung jetes Tenes mit Geist unt Urseele, tas, was ihr wahres Leben schasse, unt wosgegen aller Auswant an Krast, alle Ferrigteit, kurz, alle Materialität ter Execution wie Michewaltung, wie Strapaze erscheint. Aus tem vollkommenen Menschen unt aus tem vollkommenen Aunstwerk muß in jetem Moment, in jeter kleinen Reußerung sich seine Gesammtsnatur, sein Phosphortheil, kurz, seine Seele ganz aussprechen. Wir kleben Alle und sämmtlich am Materialistischen. Wenn Klara Wieck ihre Mazurka spielt, so änsert sich unser Seligsein, unser ausstöhnentes Durchsgriffensein beim Beginn over Wieterschr einer gewissen

gefälligen Weise, eines gemissen Motivs gerade fo, wie bet Strang, wenn er bie Glifabethwalzer fpielt, und wir bei jeter Rückfehr tes Motivs in einen neuen Ausbruch von unartifutirter Bergüdung gerathen. Wir laffen bei Rtara Wied bie ichwersten und brillantesten Passagen, manche bewundernswerthe Stelle unbeachtet vorübergeben, und brechen in Jubel aus bei dem Meintestbedeutenden. 3ch be= wundere in Mara Wied die bestimmte, höchstklare, ver= ständige und hinzeigende Aussprache ihrer beflügelten Roten, allein ich vermisse die weibliche Blüte, die langtonende, leife und geistigwallente, tie wechselnte und metamorphosirente Wefühlsfprache; ich vermisse tie Grazie, ten golo'nen Gefühlsfaten mit Zaribeit und Annuth lange und anhaltend auszuspinnen. 3ch stanne bie organische Ent= widlung an, mit welcher riese herrliche Meisterin ihre Unfgaben enmidelt; ich bewintere tie Mannlichteit ber Behandlung; ich bewundere die ungeheure Berftandlich= machung ibres Bortrags, ihre eminente Bereinigung ter Einzelheiten zum Totalen, und Die scharfe Beleuchtung, Die fie in alle Theile ihres Objectes gewaltsam hineinschleutert; ich bewundere die niemals ermüdende, beharrliche, fortlaufente Darlegung bes ungeheuren Jonds eminenter, materieller Kraft; - allein ich vermisse bie fünst= lerische Freiheit in ter fünftlerischen Beschränkung. - Das musikalische Leben Sibeal ift im Begriff ta, aber niemals in ber Unfchauung ba!

Diese Tone konnen und erschüttern, zur lauten Exclamation gewaltsam hinreißen, allein fie konnen unser

Gemüth, unjere Seele nicht afficiren, weit ihnen die seelens haften Anknüpfungspunkte mit unserm Ich, mit der Welt nicht um, sondern in uns, durchaus sehlen.

In der Kunst wie im Leben ist die Ruhe die Goldsprobe der Empfindung — Die Ruhe, die um, die nach einem Werke entsteht. — Die Ratur selbst legt diese Ruhe in ihre Schauspiele: der Regenbogen nach dem Gewittershimmel. Der alltägliche Verstand wird hier wieder unter Ruhe — Ruhe nach der Arbeit verstehen, das ist aber Huhe — Ruhe nach der Arbeit verstehen, das ist aber Huhe nach dem Genuß! die Seelenruhe nach einer genossenen Frende, nach einem geisstigen Gastmahl; die Seelenruhe nach einer Beethoven'schen Schöpfung, die Seelenruhe nach einer erhebenden Lectüre. Diese Ruhe der Seele vermisse ich nach dem Anhören der Dle. Klara Wied; der Ten hat ausgehört, die Bewunderung ist verschelen, und ich bleibe in gerankenloser Empfindungsleere, ohne geistige Veruhigung!

Thalberg ift ein großer Klavierspieler! Klara Wied eine große Klavierspielerin! — Sevoch sind beite Fakultäten ganz verschiedenartig, und lassen sich gar nicht vergleichen.

In ten Tiefen bes musikalischen Borens liegen bie Geister gesangen; in dunkten Räumen und Schachten tief unten, dem gewöhnlichen Sinne verhüllt, liegen diese an die Roten gebundenen, gesesselten Geister und warten ihres Befreiers. Elara Bieck, die große Klavierspielerin, befreit sie! Sie nimmt Hacke und Spaten, und haut, und gräbt, und hack, mit riesiger Krast, mit nie rastendem

Sifer, mit unentlicher Beharrlichkeit, und gräbt fich hinein entlich und hinunter in das Reich und zieht die Geister fleißig und gewaltsam aus ihrer Hast. That berg besreit ciese Geister auch, aber anders; er berührt mit den zehn Bünschelruthen seiner Hand die zanberische Sphäre, er veschwört sie mit Zanbersermeln, er leckt sie lächelnt, spielend, er zieht seine leichten, luftigen Kreise, und eie Geister jubeln emper, sie tanzen, sie schweben, sie quillen emper und umtreisen ihren lachenden Meister, der ohne Arbeit, wie der wahre Genins, die Gesesselten erlöste!

In jeder Taste des Klaviers liegen Protofolle, Geständnisse der Liebe, des Mitteids, der Andacht, der Tusgend, des Schmerzes, der Seligkeit, und sie erwarten den Richter, der sie zum Geständniß bringt. Klara Wiede bringt sie zum Geständniß; sie brancht alle Zwangs und Gewaltmittel, mit der sulminirenden Krast eines zürnenden, gewaltigen Inquisitors erpreßt sie die tausenderlei Geständnisse der Tasten-Galeeren-Stlaven, und das Ziel ist bewundernswerth energisch erreicht.

Thalberg bringt sie auch zum Geständniß; aber mit dem fanften Ermahnen der Milde, mit dem väterlichen Wort der Zartheit, mit freundlicher, zarter, graziöser Behandlung töst er zauberisch allen diesen Inquisiten die Lippe, daß sie freudig gerührt sich erzießen mit den allers geheimsten Geheimnissen ihres Herzens und ihrer Secte!

Jene Methote, jene gewaltsame Ausgrabungs- unt Forcirungs-Weise hat eine solche Berteutlichung eine folche

Zugänglickeit zur attgemeinen Verstäntigung, taß sie, mehr analog ben gewöhnticken Vebensmächten, uns um beste mehr anregt, da wir uns eher befähigt füblen, gemeinsame Sache mit ihr machen zu können, als mit ber Thalberg'schen Beschwörungs-Weise, welche Funtament, Etement und Phosphorescenz aus ben gebeimen Quell. n bes geistigen und zartesten Genins trank, zu welchen bei Wege nicht offen vor bem Blick von Allerwelt batiegen! — ———

## Bifolien,

von Johann Gabriel Geibl.

Die Poesse ist das Zerreißen des Schleiers, welchen das Endliche auf dieser Erde um das Unendliche hüllt; sie ist die Mythe, die sich aus der idealsten Ausschneng eines einzelnen Gemüthes in sinntlicher Bollendung herausbildet. Die Phantasie ist das Degan, der Gedanke, das Ausdrucksmittel der Poesse. Das darstellende Wertzeng des Gedankens ist das Wort. Das Wort liegt in den Tesseln der Zeit, es ist an ihre Formen sestgebunden. Die Zeit ist wandelbar, ewigwechselnd, ruhelos.

Die Erscheinungen unt Wahrnehmungen bes Lebens wersen ihr abgezogenes Wesenbild von den Spiegelwellen der sortrauschenden Zeit in die Individualität des Dichters zurück, werden von diesem geistig verschünt und dann als ein Erguß des begeisterten Gemüths der Spiegelwelle des Zeitstromes wiedergegeben. Zede Begriffs- und Reslexions-Poesse muß deshalb ihrer Schwere halber im Strome der Zeit niedersinken, und nur die Schattenspiele des Gemüthes und der Empfindung zittern dauernd und specifisch leicht auf der oseillirenden Woge sort.

Aus tem eben Gejagten ist es flar geworden, daß Alles, was man "malende Dichtfunst" und "belehrende

(titaftiide) Didifunft" nenut, mahre Ungeheuer fint, fo zu jagen poeriide Krüppel, Untinge, Nadrigallen im Aceriodie, Schmetterlinge mit Tragebalten unt Celibri im Tretrate.

Gerade weil ber Tug ber Edmetterlinge und ber Sang ber Nachtigall feine Arbeit, gerade weil ber Duft ber Blume und ber Glang bes Abendreihs nichts nüten. ras made ibre Porfie; rie Auglesigkeit ift tas Gruntelement alles Poerischen. Man bente an Seite und Cocon und Spinnmaidine bei tem Schmenerling, und tie Tauidung ift bin. Man preffe Die Roje fammt ihrem Duft gu Rojenöl, und man bat envas für tie Apothete; aber tie Poefie will tie Roje mit ihrem Entstehen, Erichtieffen, mit ihrem Glüben, mit ihren Blättern, mit ihren Tornen und fogar mit ihrem Bermelfen. Der Naturforider lernt aus tem Regenbogen tie Lebre tes Prisma, tie Farbenbredung, tie Dernung ter Liduftrablen, aber ibm ift es ein Regenbogen, ihm wird er durch seine Ruganwendung zu einer illuminirten Aupfertafel im großen Buffon ter praftischen Maiurgeschichte; nur bem mußigen, gedankenlojen aber gemüthevollen Beidauer ift es ter Eprung ter Bris durch tie Luft bas Gnatenbant bes Edepfers an jeinem großen Connenfiegelbemabrer Simmel!

Ich weiß, ich werre hier von Bielen migverstanden werden, ja ben Bequembenklichen und Superwisigen Stoff zur Migreutung geben; aber es ist benn boch nicht anders, und ich muß es wiederholen, bag nur bas träumerische Insichleben und bas zwecklose Gemüthösein ber Dichte kunft ihre Wesenheit ausmacht.

Es gibt eine Aunst, tie nicht nur in ivealer, sondern auch in wirklicher Austessigkeit teht: die Musik, und gerade diese Aunst ist die Probe der Poesie! Ein Gedicht, das sich nicht in Musik setzen läßt, ein Gedicht, das nicht gesungen werden kann, ist kein Gedicht; Geothe kann man durchaus singen, segar seinen "Kaust" und seine "natürliche Tochter". Wie selben aber läßt sich Schiller singen? Und warum? Weit er den Hand der Begeisterung vor das Weberschiff der transcendentalen Postosephie, und die Lichtstrahten der Phantasie als schwere Zugseiste an Sentenzenbatken anlegte.

Eben was Goethe's Gegner ihm zum Borwurf machen, nämlich, daß er der Tichter der Gegenwart ist, das macht ihn durchaus lyrisch; denn nur in der Gegenwart offenbart sich das Gesübl am klauften, am auschaulichsten. Eben weil Geethe die Zeit in allen Richtungen, in allen Strömungen, in allen Gestalten und Wahrnehmungen in sich ausges nommen, durchempfunden und empsindent denkent, geistig überschaffen bat, ist er auch der einzige Alltichter, universicht. Goethe ist das ganze, vollständige Orcheiter der dentsichen Poesse; alle Andern sind nur einzelne Saitens oder Blase-Instrumente, mehr oder minder besaitet, von größerm oder kleinerm Umsange. Zeder unserer Tichter, namentlich kwiser, bat einen einzelnen Grundten, den er stets aus stimmt, sie sind begränzt, Goethe ist unbegränzt, in ihm ist Instrumentalmussis und Singstimme zugleich.

In riefer Beschränfung ber Gattung, welcher fast alle neuern Dichter unterliegen, liegt aber fein Berwurf; und jeder besiederte Sänger bat seine Beise; die Lerche und die etlere Metazille, die Wachtel, die Trossel, der Canari u. j. w., sie haben alle ihre eigenthümliche Indivistualität, sie singen alle recht schön und sinden mit Recht Liebhaber und Berehrer; und selbst in dem eintönigen Selbstruse: cou—cous liegt sür eine gewisse Gemüthspitimmung etwas Angenehmes und Anziehendes. Es ist nicht zu tadeln, daß es begränzte Dichter-Individualitäten gibt; aber es nuß darauf gesehen werden, was sie in ihrer Begränzung, und wie sie in ihr dichten und schäffen. Fagett, Basset, Alpshorn u. s. w. sind besichkänkte Instrumente, allein sie werden vollkommen, wenn sie in den, ihrem Naturale eigenen Tönen, Krast und Reinbeit, Forte und Piane, Söhe und Tiese harmenisch entwickeln.

Richt das winzigste Bögelchen im deutschen Bardenshain ist dersenigen Kritik unbedeutend, die aus jeder Gessangsweise die Strömung des Talentes nach dem großen Geistesoceane zu erserschen strebt, insesern darmonie nur einen eigenthümtlichen, ihm im Tempelwalde angebornen Ton anstimmt. Nur jene Spottwögel sind unbeilig, die ihre Weisen steit wie die Rinderherden Fuskapsen nach Fußetapsen in das Schritte und Sangs-Maß unerreichbarer Borbilder treiben; die, nach sremten Formen und Eigensthümtlicheiten haschend, ihren Waldschabel immer nach andern Mundlauten spipen, breiten oder blättere. Noch widerlicher und verderblicher ist jenes Singen von der Poesse ver Poesse, jene korische Zublis mation zur Kränklichkeit und Magweiberhaid. i.t. die jest

leiter von mandem unserer beliebten Poeten tem Publifum für höhere Schnsucht, für poetisches Simmels-Beimweh gegeben wird. Auf ter einen Seite hat tiefe Jammer-Poefie, die ewig von Berletzungen, unerfüllten Wünschen, zerpflückten Lebensträngen und ichicksalsbunkligen Berggersettungen singt, Die Krankhaftigkeit bes Körpers bem Dublifum in morgenröthlichen Mixturen als richterische Geelenessenz verkauft, und die Urkraft der poetischen Produktion, ven aus Lebensverkennungen entstandenen Ueberdruß an sid und an der Poesie, dem wartenden und begierigen Lejer für geistige Abgeschlossenheit und Insidleben, für einen Martyrertor ber Dichtfunft in bem siedenden Dele Des graufamen Geschickes ausgeboten. Auf ber andern Zeite bilden sie sich eine neue kometarische Welt, in ber es tuftet und flingt, aber ohne Kern und Wesenheit; in welcher tie wirklichkeitstofen Tone burch keinen Inhalt genire werten und wo der Paradiesvogel der Poesie, ohne Minnt und ohne Fuße, weder auf Erden ruht; noch vom Himmel najdet, sondern schwebend im Klangbauigen und Dujtthauigen ätherdurchbrochene, inhaltslose Formen mit wolfenfäumigen Frausen ausathmet.

Wie tie Poesie unserer Zeit bei Vielen nur in poetischer Theorie der Poesie, bei Andern aus einer geschäumigen, in Williamen Gemütheperlichen zerronnenen Subsectivität, und bei noch Andern in einem gestaltlosen Weben einer in sich zusammengezogenen Individualität besteht; die im somnambulen Hermmasten auf der nur ihnen hellsichtbaren Vormen- und Wesenleiter halbmystische Klangsiguren lallt,

jo zerfällt auch tie Kritik unferer Zeit zum Theil in bequeme Bewunderung, jum Theil in vornehme Berwerfung, und als richtige Mitte zwischen Diesen beiden Extremen liegt bie mausfarbene Gutmüthigkeit in ihrer naiven Beschränktheit. Die bequeme Bewunderung hat ihre Werthichätzung tes Korporal Rym und Piftol und ihre Bergötterung des Caliban nad und nad auf sich selbst und tann auf ten Rreis, ren sie um sich selber beschreibt, ausgedesnt, und daher sehen wir von Tieds, Frang Born u. f. w. Erzengnisse bewundert und anempfohlen, Die für uns, Die wir feine geister= jehende Sonntagsfinder find, nüchterne Produkte bleiben. Die vornehme Berwerfung, an teren Spite ter icharje, tüchtige und geistreiche Mines von Weißenfels stant, trägt tas Motto: "Wer nicht für mich ist, ist witer mich" auf ter fritischen Stirne, und erinnert an jene Aneftote, in welcher ein gefangener Soltat um fein Leben bat, ter Soltat ihm aber erwiederte: "Begehre Alles, mas du willst, aber mas cas Leben betrifft, bas fann ich bir nicht laffen."

Un der Spitze der gutmüthigen Beschränktheit steht Niemand, und das aus dem einsachen Grund, weil sie keine Spitze hat! Bei ihr ist Alles Breite; sie ist der große Wollssack im kritischen Parlamente, auf dem sich jeder Menschlagern, die Schreibebeine auf gut englisch von sich strecken und lange reden kann, theils von »hear«, mehr aber von »Laugther« unterbrochen.

Die gutmüthige Beschränktheit gehört unter bie Kryptogamen ber Zeitschriften; sie schlingt sich wie ein Tlechtund Nep-Moos über bie große Lesewiese ber Journalistik bin. Antor und Mritifer weiden brüdertich Arm in Arm auf ihr, ziehen den tiebtichen Opferdust in ihre offene Nase, und Spender und Empfänger sind vom frischen Henduste gleich beseitigt!

3d murte gar nicht anstehen, mich selbst auch unter Die gutmuthig Beschränften zu rechnen, aflein Die Leser würren mir die Gutmüthigkeit und ich mir die Beschränktbeit nicht glauben. 3ch nuß alfo gang allein eine Gattung bitren, und zwar eine Gattung Kritifer, welche bas Bewußtsein allgemeiner, menschlicher Beschränfung mit bem Czeismus, fich rurch zu ftarfes Seeiren feine Genuffe nicht felbst zu zerstören, verbinten, und tabei ein Behaglichfeitsgefühl im Beniegen und im Anerkennen tes mahrhaft Berrienstlichen empfinden. Indem ich nun vorerft in der beliebten Marjunkelmanier ben Lefer im allgemeinen fritischen Borzimmer antidjambriren ließ, öffne ich ras inwentigste Merngemach, in welchem nun meine beiden Antoren meinem mericinischen Gutadten entgegen seben, und wie Patienten, mabrend die Aerzte von dem allgemeinen Gefundheites und Mrantheits-Buftande ber Welt fprechen, lange vergebens auf bas heilbringende Drafel harren muffen. Indeffen ift es für Antoren immer gut, wenn ihre Aritiker fich erft in fernem Wetterleuchten und bochgebenden Ungewittern ihrer Electricität und ihrer Blige entladen, und erft tann, fast nur ned im Echlase bonnernt, naber gieben und fie mit ihrem Urtheilregen beglücken.

Gine gang eigene Intividualität, eine reinliebens: würdige wit und in ten Tichnungen Seidl's (3. G.,

intgegen. Ibm ift tie gange Natur bles Symbolitzer Poefie, und Tor und liebe fint tie Register aller seine Tone. Er par Youngs joy of guief zu fleinen Vietern testillist unt ernstallisirt, und die duftenden Rachtschatten seiner Minie tieben ben buftern Hintergrund ber Racht, aber nicht vie Nacht Dante's, ohne Sterne, fondern tie Nacht Petrarca's, voll Sterne und Lichtaugen und planetarischen Wesen. Um seinen Gerichten Reflexion ober Empfindung unterzulegen, greift er zuerst in seinen Busen, und tann für Die poetische Tarstellung in Die sinnlich biltliche Nann. Das zanberhafte Wunterwalten in ten flugen Sternen, tie lieblicbrunkte Märdenbaftigkeit in tem Traumleben ter Blumen und Pflangen; tas angiebente Halblicht, weldes im Geisterleben, im Abnen, im 26echselbezug von biesfeits und jenfeits liegt, bas find bie meift anklingenden Begüge feiner Leier. Seine Poefie ift fast burdaus rein von allem frivolen Leichtsinne, und der größte Theil seiner Lieber find ber Matur und ben Gegenständen bes Lebens entnommene Abbilder, in welchen beide sich verklären und rein und geläutert wiederstrahlen.

Bertorne Liebe, oter aufgegebene Liebe, oter totte Liebe ist ein turchgehenter Schmerzstang seiner Muse; und welche Brust, ter tie Peesie je gelächelt, hat nicht jenen Schmerz schon empfunden? Und wer ihn noch nicht empfand, ter schweite sich gewaltsam ins Herz, um aus tem Blutquell zu schöpfen, ter sehe sich gewaltsam eine unglückliche Liebe in tie Brust, sie allein ist tie Mutter wahrhaft poetischer Gesänge.

Seitl bringt sein Gemüth, seine Seelenhaftigkeit zu allen Wesen mit; zu ter Thräne im Wimper, zu tem flimmernten Abentstern, zu tem schallenten Thurmglöckelein, zu tem einsamen Grabsteine, zu tem klange tes Posthorns, zu ter Fensterscheibe ter Geliebten u. s. w. Alle tiese Gegenstänte stehen in Beziehung zu seiner poetischen Stimmung, unt von Allen nimmt er ten Zehent einer schönen Empfindung.

Wenn jede Reihe von tyrischen Gedichten ter Reflex Des inneren Lebens bes Dichters ift, fo fpiegelt fich uns in 3. G. Zeitl's Dichtungen ein Autor mit tem ebelsten Einne für bas Cele im Reiche ber Empfindung, mit bem offensten Ginne für tie Webeimsprache ter Ratur und mit tem frommsten Gemüthe zur Aufnahme ter göttlichen Difenbarung aller Ericheinungen tes Lebens und tes Uni= versums ab. Die Sprache unsers Dichters ift seinen Gefühlen angemeffen, rein, einfach, ohne Prunt, ohne Kränfel und Caujel, aber etel und austrucksvoll: Gine ringente Zehnsucht nach tem Austrucke eines noch innigern Wefühls, eine noch höhere poetische Stimmung ist oft sichtlich. Man ficht, bag in bem Dichter noch ein gestaltlofes Gelbstbewußtsein liegt, ein Treiben und Drängen, bem er aber burch Worte keine Erlöfung aus ben Tiefen feines Wefens geben fann. Eine folde Stimmung wird bem burchtringenten Beschauer und Prüfer flar und thut ihm weh. Geibl ift turchaus ein Gemüthstichter, seine Phantasie fliegt nicht jo boch, als feine Empfindung tief eindringt; und feine Lierer gestalten sich mehr burch Berglichkeit und Weihe bes Gefühls als burd Bilber und Gedanken jur poerischen Selbstftandigkeit aus.

Aber auch in ver epischen Form, in ver Ballade, in tiesem Mignon-Spos, entwicklt Herr Seitl ein ausgezeichneres, selrenes Talent, einen selrenen Beruf. In ver Ballade nuß ver Tichter nicht wie im lyrischen Gezichte blos Gesühl, sondern Anschauung und Gefühl in gleich wirksamer Wechselthätigkeit erhalten und dramatische Euergie entwickeln, und hierin ist Herr Seitl Meister. Anscheinend wie ein leichtes Spiel, ohne Unlauf, ohne schweres Athmen bringt vieser Balladen-Tichter den lebshaftesten Eindruck hervor.

Ich einire aus der Menge blos zufällig "ten Ueipler"
— "tas Glödlein tes Glücks" — "ter finstere Tänzer" —
"ter Meister und sein Bau" — "tas erste und letzte Bilt".
— Zart und innig ist tas Geticht: "tas Tottenlichtlein"
— "böser Zweisel" — "ter Glödchenwalzer" — "tie Bestellung" — "Maß sur Schmerzen":

"D Freunde, meßt die Trauer mir Nach Stufen nicht und Stunden, Im Berzen liegt bas Maß bafür, Wo sie sich eingefunden!"

In "Dichterglud" har Gerr Seirl so ziemtich von fich selbst bekannt, was ich von seiner poetischen Richtung sagte:

— "Selbst die Thran' ift mehr für mich als Thrane, Mehr, als bloge Bunde mir ber Schmerz, Bas ich bor' und ichaue, glaub' und wähne, Bleibt ein Korn für mein emviänglich Herz.

R. G. Carbit's Schiften IV Br.

Bleibt ein Kern, bas um sich greift im Herzen, Wächft und blüht, und Stamm und Wipfel zeugt, Und sich ichattend über meine Schmerzen, Und vielleicht noch über frembe beugt!"

Der von den Musen so schön bedachte und begabte Dichter wird mir die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß ich ihn verstanden habe und seine Schlußzeilen:

"Wo sie (bie Muse) bemerkt, man will sie nicht verstehen, Da wird sie roth und wendet sich zum Geben"

bei mir nicht anwende. Möge er die Lesewelt noch oft mit seinen sinnigen und lieblich innigen Liedern erfreuen, sie werden stets eine eben so willsommene als angenehme Erscheinung sein. Die Ausstatung in der Sollinger'schen Officin ist mehr als schön, ist elegant und augenerquicklich.

## Stroh- und Holz-Variationen

auf bem Strobe und Bolg-Instrumente bes Beren Joseph Gufitom.

🎝 abt ihr ihn gehört, den Dämen Paganini's, wie er auf tem Firelbogen fag und mit unbeimtichem Zauber tabin= pfiff über bie vier Saiten, baß alle Geister bes Schmerzes und der Luft und der Zerriffenheit beraustellten und berausweinten und berauslachten aus tiefen vier Saiten, wenn ras fleine Männden mit dem Johanniswürmdenblick und mit tem Erinnyen-Haar über fie hinfuhr in absonderlicher Weise und Zudung? Habt ihr ihn gesehen, ten Macstro Nicolo Paganini, tiefe lebentige Gaule pleureur, mit ten berabhängenden Urmen und ten Robolten auf ten Fingerfriten, mit feiner nationellen Wiltheit, mit feinem laden= ben Grimm und mit seinem weinenten Ederz? Sat end ein Granen voll Gugigkeit und eine Wolluft voll Pein ergriffen, wenn tiefe fleine hagere Bestalt mit ter berenbraunen Beige vor end hintrat und aus dem fleinen Instrumente berausbeschwor alle lustigen Tenfel und alle trauernden Engel, und alle ichauerlichen Burgelmännden eines gerriffenen, bobnerfüllten und zerfallenen Gemütbes?

Wohlan, so kennnt mit, von dem wilden Anblick des Macstro Nicolo zu dem webmüthigen des Macstro Ginseppe! Sagte ich: Maestro Ginseppe? Ich nein, nicht Maestro Ginseppe, nein, blos Ich Joseph Gustlow, ein polnischer Israelite, ein wohlerhaltenes Exemplar aus ben Zeiten, wo sie an ben Strömen Babylons sagen und weinten und ihre Harsen an die Trauerweiden hingen!

Gebt mir enern Arm, hochgelehrte Herren, Kenner und Gönner, gebt mir enern schönen Arm, holde Frauen und Beschützerinnen der Kunst; kennut mit mir, ihr schönen Geister und schönen Seelen und schönen Herzen alle, nehmt mit eure Lorgnens und Gucker, schämt euch nicht, kennut mit mir, wir wellen in das Concert des armen Israeliten aus Polen gehen, der nicht gelernt hat, wie man sich in Restenzen erst durch Zeitungen muß ankündigen lassen, der nicht gelernt hat, Concertbillete mit güldnen und gerändelten Kanten drucken zu lassen, der nicht gelernt hat, in seidenen Strümpfen zu antichambriren, und der nicht gelernt hat, die schöne Frauenwelt sür sich zu interessieren.

Kommen Sie mit mir, meine schönen Damen: "Joseph Gusten, ter polnische Beraelite, spielt auf dem Holz- und Stroh-Instrumente." Die Bescheitenheit selbst kann nicht bescheidener sein, als der Mann und sein Instrument und Beider Namen. Lassen Sie sich durch diese Bescheidenheit nicht abschrecken, meine holden Damen; der bescheidene Mann und das bescheidene Instrument werden Sie untershalten, werden Sie zur Bewunderung hinreißen.

Sehen Sie ben Mann, ba tritt er herans; in der National-Tracht seiner polnischen Glaubensgenossen; ben ichwarzen Talar-Nock angethan, bas schwarze Haar in zwei

gelocken Peos über beiten Schläsen, das schwarze Schlappel auf dem bedeckten Haupte. Es spricht eine rührende Elegie aus seinen Zügen, und diese Elegie hat der Mann in Musik gesetzt, in Töne umgewandelt, in sonderbare Laute gebracht! Auf Hotz und Stroh, aus Holz und Stroh entlockt er Töne, Töne der innigsten Schwermuth, Töne der tiessten Kührung. Dem Holz und Stroh entwingt er Malibran'sche Passagen und Sonntag'sche Triller! Dem Holz und Stroh weiß er die seinsten Bibrationen, die zurtesten Schwingungen, die elegische Weichbeit zu entwocken! Mit welcher Wehnunh klingen seine Nationalklänge aus dem Holz, aus dem Stroh zurück.

Wer weiß, wie viel antere Saiten tieser Joseph Gusikow im Leben auschlug, ohne Anklang, ohne harmos nische Erwieterung zu sinten; Holz und Stroh allein verstanten ihn, im Holz und Stroh allein wohnten weis nende, klagente, jammernte Töne, tie ihn und seine Wehmuth und seinen Schnerz verstanten, und ihre Posten wie tie Brüste öffneten, und ihr Mitgefühl auschhaten, und mit ihm weinten, und mit ihm klagten. Aber hölzgerne Zungen sind auch Zungen, wenn tie Kunst, wenn ter Schnerz, wenn tie Empfindung sie löst! Und Stroh! Ist denn Stroh nicht das tressentste Symbol der Kunst und der Künstler? ——

Seht das Stroh an, wenn es auf dem Gelde in hohen Aehren steht; je leerer die Aehre ist, desto höher trägt sie das Haupt in die Höhe; je gefüllter aber das Haupt der Alehre ist, desto bescheidener bückt sie sich nieder

und fenkt ihr Hanpt! Dihr Künftler, habt beständig bas Stroh vor Augen! Und bu, mein guter Joseph Gusikow, fahre fort auf beinem Stroh- und Holz-Instrumente fo Unglanbliches, jo Bunderbares zu leiften. Man jagt, du habest ein undankbares Instrument gewählt? Duein, nichts ift undantbarer in der großen Schöpfung als bas menschliche Berg, nicht Bolg und nicht Stroh, blos ter Mensch ist undankbar! Du bist der Abbe de l'Epée des tanbstummen Holzes, bu hast bem Holze die Lippe gelöft und die gesesselten Hamadryaten in ihm entjesselt. Aber Das Bolg ift dantbar, denn es versteht beinen Schmerg und beine Klage und flagt mit bir und mischt seine Wehmuth in die deinige. Glaube mir, mein lieber Joseph Gusifow, als ich bich hörte, verstand ich bein Holz, und tein Holz fprach gewaltsam rührend zu mir, und ich bin ded sonst and nicht von Stroh und auch nicht von Helz.

Lieber freundlicher Leser, holde empfindsame Leserin, lächle nicht, wenn du diese Zeilen liest, sondern reiche mir deinen Urm, wenn Reb Joseph Gustow wieder spielt, und höre und sehe ihn, und du wirst mir dann zugestehen: "Nein, er ist nicht von Holz und Stroh!"

## Panorama von Alünden.

Von August Lewald.

Unsere Literatur, so scheint es, soll, zu ihrem Heil, rurch tas Purgatorium ter Plebesersäuste und turch tas Tegesseuer der literarischen Sitibus Associationen gehen, und unsere Schriftstellerei ist ein mabrer Davit mit ter Harse, die ausrust: "Las mich fallen in Gottes Hand, nur nicht in tie des Pöbels!" Aber sie ist leider gefallen in die Hand von Kindern, Lehrlingen und Lehrjungen, von Troßburschen, Schneidergesellen und Zaunsintlingen.

Un dem Babel unserer setigen Literatur baut Alles plans und zwecks und talentles mit, Kärrners und Mörtels jungen arbeiten sich in die Hände, und wer noch kaum einen Ziegel brennen kann, will mit an der hohen Stufkatur taboriren. Gewiß muß ans diesem Bers und Zersall der Literatur ihr unsterblich großer Tag hervorgehen; eben aus ihrer Fäulniß wird sich ihr srischer Tebensbaum emporsheben; ihre Berwesung bedingt ihre unsterbliche Auserstehung, denn dieses Prinzip ist unser Trost im Leben, in der Neligion und in der Literatur. Es gibt keine gessährlichere Armee, als die kleinen bleiernen vier und zwanzig Soldaten, wenn sie von Knabenhänden, von seilen und verwerslichen Feldherren auf dem Papierselde exercitiv werden. Diese handvoll schwarzer Husaren, von denen der

kleinste ein kleiner Korporal ist, sind unheilbringender als Hyänen, frecher als das wilde Heer und verächtlicher als wandernde Zigeuner, wenn Dummheit oder Schlechtigsfeit ihr Kommando hat und sie ins Feld führt.

Aus Dummheit und Schlechnigkeit aber find jetzt zwei Sorten Literatur entstanden:

Die Uffen-Literatur und Die Klatsch-Literatur. Die rentschen Eichen und die tentsche Originalität werden von Tag zu Tag feltener. Rachahmung ift ter breite Stein, auf dem Alles, was die Feder führt, in überschweng= licher Selbstbefriedigung auf= und abwandelt. Kaum tritt aus dem großen Inpenfeld irgend eine bedeutsame Driginalität hervor, so sammeln sich Schaarenguge von Federvieh um tiefe Erscheinung, und der nächste Mond sieht lanter solche Abbildungen, verunstaltet und verfratt, auf rem literarischen Wochenmarkte herumlaufen. Wie dieses Original "fich räufpert und wie es spuckt, das haben sie ihm glüdlich abgegudt." Die Fehler des Originals ahmen fie glücklich nach, aber sein eigenthümlicher Reiz, seine geistige Driginalität und Driginellität 20. sich nicht auf bem Schlachtselbe weist. Bu riesem schnöben Reiz ber Rachahmerei und Rachäfferei ist nichts so geeignet, als der — Humor. Nach tiefen gefalzuen Knackmandeln und eingemachten Früchten sind Die geistlosen Rachahmer am meisten lüftern; ber Humor ift ber Pechstiefel, ben man hinstellt, um diese Uffen zu fangen; sie versuchen es, ihn auzuziehen, und humpeln dann unbeholfen und lächerlich barin herum. In ber neuesten Zeit haben einige Humoristen

ras gräßliche Verbrechen begangen, taß sie ein Heer von Nachahmern hervorgerusen haben, welche, wie die Hensichten und die Steppeln des Druckseldes kahl nagen. Unreise Jünglinge, dem Handwerke, dem Kramladen oder der Schulbank schmählich entronnen, über alle Grammatik erhaben und jede Vildung verschmähend, treiben ihren Karrengaul auf die Wiese des Humors; das gute Papier, um Vieles sertiger als Jene, die es vollschreiben, muß seine breiten Rücken hergeben, um die lendenlahmen Exercitien einer vergebens stimmlirten literarischen Dhumacht in das schwarze Weer des Drucks zu schiffen, in welchem diese Erzeugnisse auch batt als fauler Laich herumtreiben.

Unter rem Titel: "humeristisch" wird jett jedes gesichriebene Leder und jede sest eingesachte Wortblutwurst in die mauchs und muchlose Lesewelt hineingeschunggelt. Beder zu todt gewürzte Gedanke wird gedruckt, und seine firschblaue Gesichtssarbe wird dem Leser als himmelblaue Gemüchlichkeit angerechnet. Langarmige Worte, so zussammengestellt, daß sie sich aneinander das Schienbein blutig stoßen; Vilder und Vergleiche, die über sich selbst die Uchsel zuden, und die wie unsaubere Straßenjungen mit herabhängenden, unausgekämmten Haaren auf dem Papier jämmerlich vor uns dastehen; jammervolle Persönlichkeiten, auf dem Ersahrungsselde der Vierhäuser und Tanzböden gepstückt, das sind die sogenannten humoristischen Varze wische, mit denen unsere gelbschnäblige Jugend dem Leser alle Augenblick in eselhafter Frechheit unter die Rasse sährt

Diese Affentiteratur und Affentiteraten rangiren blos zur Dummheit, sie sind alle lächerlich, zuweilen fogar durch ihre hohle Nichtigkeit anufant; allein die Klatschliteratur 20., Die rangirt zur Schlechtigkeit, zur moralischen Pest, zur Schmach ter Schriftwelt. Die Erbärmlichkeit ist nie er= bärmlicher, als wenn sie bie Feber in die Hand nimmt und tie Fran Stadibaje, tie Klatschliese macht. Nie und zu feiner Zeit war tie Alatschliteratur fo im Schwang und Edwung, als feit einigen Jahren, und bei feinem Edrift= steller ift sie so im Schwang und Schwung, als bei Jenen, Die in absolut geistiger Impotenz, aller Produktivität emblößt, unfähig, aus bem eigenen Gehirnkaften, aus Dieser Camera obseura, auch nur einen gesunden und erträglichen Beraufen hervorzubringen, fein ehrliches Handwerf erlernt haben, und nur aus begnemer Liederlichkeit schriftstellern. Diese geist= und charafterlosen Zugvögel ziehen in Die liebe Welt hinein, von einer Stadt zur andern, beguden und beschnüfjein die äußere Façon ber bedeutenoften Bäufer und Men= ichen, setzen ihren frummen Storchenschnabel an, porträtiren tiebischer Weise alle Gegenstände eben jo plump als ungeschieft, schmaroten erft bei allen Leuten herum, drängen sich unverschämt in Cirfel und Gesellschaften, und verkaufen Dann die Physiognomie derer, von denen sie gefüttert wurden, ren Ton der Gesellschaften, in die sie sich drängten, Die Farbe der Familienfreise, von welchen sie gastfreundlich aufgenommen wurden, um ein Gündengeld, um ein Paar abgebettelte Groschen an den Berleger, und verlassen, bevor Dieser gedruckte Undank, Diese schändlichen Berzerrungen und

boshaften Berungtunpfungen erscheinen, schnell die Statt, in welcher sie wehlwollend behandelt wurden, die Menschen, die sie mit Geld und Speise unterstützten, sie vom Etende retteten, und welche nun, zum Danke sür alle diese Gastsfreundlichkeit, noch dazu ihre Persönlichkeit, ihre Geheimsnisse, ihre Familiensüten u. s. w. mit unwahren und uns züchtigen Farben öffentlich dem Drucke abgeben sehen missen.

Un die Süntstuth solder Schnachprotutte, mit tenen ein Brennglas et Consorten ze. sich durch die Welt schmazrozen, und ihre Paar Pseunige aus den Persönlichkeiten von Freund und Feind sauer und bitter herausschreiben, gesellt sich würdig an Tendenz und Ausführung, an Gehalt und Form, das vor uns liegende

"Panorama von Mündjen".

Ich habe lange Jahre in Minden geleht; tie Münchner selbst wissen, daß ich Minden und die Minder in
ihren Höhen und Tiesen kenne, wie selten Einer; ich habe
viel Freundliches dort ersahren, und viel Anderes, was das
Herz zerreißt und das Innerste im Innern zur Wuth aufstacheln könnte; ich habe viel Erles und Schönes dort kennen
gelernt, und auch manches Nohe und Schönes dort kennen
gelernt, und auch manches Nohe und Schlechte, wie das in
der ganzen Welt ist, aber es siel mir nie im Entserntesten
ein, mir, nachdem ich München verließ, mir, so zu sagen
"ans den Münchnern noch einen Braten zu machen", und
die Summe meiner Ersahrung auf Kosten der Wahrheit
und auf Kosten der Dankbarkeit, gedruckt, um elenden
Honerars willen, zu veröffentlichen, und wahrlich, ich, "ich
könnte der Restoenz Historien erzählen!"

Ich aber erachte es für schmählich, eine Stadt, die mich gastfreundlich aufnahm, Menschen, die bieder und gut, herzlich und schicht sind, von denen so mancher Gebildete nir Herz und Haus öffnete, gedruckt an das Tageslicht zu ziehen.

Herr Lewald spricht eben so flach als unwahr, am meisten aber mit Undank von München; ich kenne München genan und die Verhältnisse des Heransgebers des Münchner Panorama's auch, und München, im Allgemeinen, ist mir zu sieb und werth, als daß ich nicht meine innere Indisgnation über ein Unch aussprechen sollte, welches über eine Etadt, bewohnt von so biedern Menschen, in einer ersteu-lichen Ausbildungsstuse begriffen, so gehäffig, so parteilsch und eben so unwahr als flach sich auszusprechen bemüht ist.

Im Eingange des "Panorama's" spricht der Berfasser von seinem Standpunkte, aus dem er München belenchtet hat, und sagt:

"Es ist der der vollkommensten Unabhängigkeit." Ich erlande mir nicht nur einigen Zweisel an seine unabhängige Vollkommenheit, sondern auch an seine vollkommene Unabhängigkeit auszusprechen. Herr Lewald, Souisseur des Vorstadtiheaters in München, versuchte sich später als Inspicient des Theaters zu Nürnberg, dann zu Hamburg, endlich arrangirte er Tableaux in Paris, und sehrte dann wieder nach München zurück, um bei dem Hostkeater eine Unstellung zu suchen. Sein ganzes Bestreben bei seinem letzten Ausenthalte in München ging dahin. Ist das vollkommene Unabhängigkeit?

Herr Lewald kam nach München und war genithigt, bei dem Nedakteur einer dortigen Zeitschrift, welche er in seinem Album die "lyrische Morgue" heißt, um Arbeit und einen Borschuß zu bitten; ganz München weiß, daß er sich nur durch die überschwengliche Freigebigkeit dieses Nedacteurs in München erhielt (an schristlichen Beweisen sehlt es nicht) — ist das vollkommene Unabhängigkeit? Herr Lewald sand bei jenem Fournal, in dem, wie er sagt, jeder Lyriker "Abhilse seiner Dual" sinder Dual, die gar nicht lyrisch, aber dech sehr empfindlich ist; ist das vollskommene Unabhängigkeit?

Doch nun zu Einigem aus dem Werke selbst. Mit einer Emphase, als ob eine Wertheriade erscheinen sollte, mit einer romantischen Koketterie beginnt der Versasser, der am Ulterthale sitt:

"Neber mir wölbt sich der bewaldete Berg, von dem der Wasserfall stürzt, worin der Mond seine hellsten Strahlen wirft. Ich trinke die reine Lust der Höhe, und über meine Umgebung hinweg schweist mein Blick; die Ferne öffnet sich ihm: ich sehe München."

Dieses kleine Stylpröben zeige von der stylistischen Leerheit und von dem lächerlichen Bombast des Ganzen. Der kleine grammatische Schnitzer, "worin der Mond seine Strahlen wirst", ist einer vollkommenen Unabhängigkeit zu verzeihen. Es ist auch nicht der einzige Undank in diesem Panorama, daß der Berfasser "die reine Luft trinkt" und unreine Lust in sein Panorama bringt. Der Blick dieses

Verfassers "schweist über seine Umgebung weg, er sieht München." Wehl gesprochen, um München so zu sehen, wie es ter Versasser sah, muß man über alle seine Umsgebungen hinwegschweisen! Tazu aber gehört eine gräßtiche rolltenmene Unabhängigkeit, Unabhängigkeit von allen, allen Ansprüchen auf Achtung, unt auf Schähung aller kessern unt ettern Herzen. Glück auf zu tieser Höhe unt zu dieser reinen Lust!

Wenn ich ver Allem von dem schriftstellerischen Werthe dieses Panerama's reden sollte, so zählt München, dasselbe München, von dessen Literatur der Berfasser so verächtlich spricht, doch Männer in sich, die einen bessern Styl und ein schweres Deutsch schreiben, als Herr Lewald, zum Beispiel Dr. Birch und selbst die in ganz München so beliebte Mittelhoserin schreiben und sprechen ein erleres und flareres Deutsch, als es in diesem Panorama zu sinden ist, und wenn der Berfasser sagt: "München liegt in einer kahlen Gegend", so konnte München deshalb auch sehr gut in diesem Panorama liegen.

And über Paris hat Herr Lewald ein ähnliches Gevatterinnenbuch geschrieben, ein "Album aus Paris", in dem ich die Pariser »petits journaux« alle wiederholt sand. Ganze Seiten auß dem »Figaro«, auß dem »Mercure de France«, auß der »Revue de Paris« u. s. w. sind in dieses Album hineinspaziert, und zwar, ohne einem andern Ueberssetzer deshalb Schaden zu thun, denn man kann Alles sügslich auß diesem Album nech ein Mal in ein gutes Deutsch übersetzen. Auß diesem "Panerama", in welchem der Lefer

weter etwas Neues, nech etwas Altes sinten wirt, lesen wir classische Stellen, wie solgende Seite 6): "Ich sah mehre red neue Grundsteine legen, malende Maler !), Zimmerleute auf hohen Gerüsten, einige davon berabsallen u. s. w., ich habe aus allen diesen Vorgängen viel gelernt."

Man sieht, daß ein tiefer Historiker selbst aus tem Herabfallen ter Zimmerleute lernen kann. Wer viose Stellen liest, sollte glauben, es gehört zu ten Merhwürrigteiten Münchens, daß stets Zimmerleute vom Gerüste sallen, und tie Lebulakai's sagen zu ten Fremden: "Wollen Euer Guaden jetzt ein Vaar Zimmerleut' berabsallen sehen!" Das ist ter Styl tes Maurerpoliers Glud.

"Es ist ein Maurer vom Jerüste jesallen." Weiterhin sagt ber Versasser Seite 11): "Im Panorama zeigen sich nicht alle Gegenstände, von denen, die man ersichant, nicht alle gleich bentlich, bas Beobachten von allen Seiten wird nicht gestattet, oben so wenig, wie bas nahe Hinzutreten."

Gehorjamer Diener! Das Panorama zeigt nicht Alles das, was es zeigt, nicht dentlich, dieses auch nur einsjeitig und Alles das auch nur von Weitem! jonft ist es vollkommen! Das ist gerade so, als ob ich zu Iemand sagte: Da hast du einen Fünfgulden-Zettel, gib mir vier Gulden zurück, so bleibst du mir drei Gulden schuldig; den Fünfgulden-Zettel aber darist du nicht anrühren, ich werde ibn dir ausseben.

Will man etwas von tieferer, geistiger Beziehung. von ben bedeutsamen, geselligen Unterhaltungen Münchens.

von dem intensiven Kunste und Zeitverkehr, von dem höherr Ton und von den seinen Beziehungen des Münchner Lebens, so sindet man in diesem Panorama nichts als die kokettirenden Kapitelüberschristen:

"Theater = Diplomatie, Staats-Männer, Görres und Andere."

Hinter Diesem Unshängeschilde ift aber nichts, als ein leeres, nichtiges, abgeschmacktes Gewäsch, Lampen= und Stiefelputern nachergählt, welches ber Duelle, aus ber fie geschöpft sind, Chre macht. Alte, abgefaserte Geschichten von den schien Beiten, wo bie Rasperistude fich fo angenehm souifliren ließen, eine ekelhaste, vielleicht auch schlecht erfundene Geschichte aus der Chronique seandaleuse jener Zeit, wo Rasperl-Sonbretten angehenden Schriftstellern ihre Bunft ichenkten, füllen lange und breite Seiten aus. Ueber Görres faselt bas Panorama bas nach, was ihm von irgend einem relegirten Studenten nachergählt wird. Man Deute fich nun, Herr Lewald macht fich über Schent, Platen, Görres u. f. w. luftig! Warum? Weil es Diefen Männern nicht gefiel, den unsterblichen Panoramaschreiber, welcher mehrere Zimmerleute hat vom Gerüfte fallen feben, zu sich zu bitten. Denn diese Klage ift ber rothe Faden, welcher burch bas ganze Buch geht: "München ist nicht gastfreund= lich, in München wird man nicht zu Tische gebeten!" Blos Die Madame Birch-Pfeiffer wird gelobt, benn fie macht (2. Band, Seite 81) "ein gastfreies Baus, welches bier, der Seltenheit wegen, wohl angeführt zu werden verdient."

Ich fenne jogenannte Klatichliteratur Reifeidenuiffter. welche ten Magftab ihrer Beurtheilung blos tarnach einrichten, wie man sie zu Tische bitter und einlader. Münden gab einmal Jemand "Theaterunterhaltungen" beraus, welche bie undankbaren Mündner nicht legen wollten, troppem fie ihnen alle Monate zwei Mal ins Bans geichickt murben; Dieje "Theaterunterhaltungen" batten bles zwei änberische Magstabe: "Forellen und Tafane!" Ein Maler, ein Schauspieler, ein Clarinerist u. f. w., wenn er in Reubergbangen mit Forellen tractirte, bas war ein Genie, ein Wunder, ein Nonplusultra! Aber wehe ihm, wenn er nicht tractive; webe ibm, wenn er feine Forellen springen ließ! Je größer tie Forelle, testo größer tas Lob! Bas ist aber and tie Dantbarkeit Unteres, als tas Gerächtnig tes Bergens? Wer bas Berg im Magen hat, bei bem muß bie Dankbarkeit Durch ben Magen mirken.

Bei tieser Gelegenheit erinnere ich mich an eine Anefetote von einem tankbaren Tasan, tie zu originell ist, um sie nicht en passant dem Leser mitzutheilen. Der Schanspieler M. in Prag sendet an den Recensenten L. in Hamburg einen böhmischen Fasan. Es war ein Fasan, wie er in Jahrehunderten nur ein Mal der verschwenderischen Hand der Natur entschläpft! Ein Fasan, der ein besseres Loos verstient hätte, als von einem Recensenten gegessen zu werden! Ein Fasan, wie ihn nur die schwärmische Phantasie eines weit aussehenden Magens träumen konnte. Der Fasan reisete nach der neuesten Manier, wohl eingepackt und versichlossen nach Hamburg, und der Recensent, der den Namen

Tajan nur aus dem nebelgrauen Jabellande der Naturgeschichte kennt, sieht in Wirklichkeit, was seine Jugend zu träumen kann gewagt, und

> "Herrlich in der Jugend Prangen, Wie ein Gebild aus himmelshöh'n Mit züchtigen, gebrat'nen Wangen, Sieht den Fasan er vor sich steh'n! O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen, Des ersten Fasans gold'ne Zeit, Das Maul steht dem Recensenten offen, Es schwimmt das herz in Seligkeit!"

Es gibt Eindrücke, Die bem menschlichen Bergen nie entjemeinden! Bener Angenblick war ein folder! Rach langen Jahren befand fich ber Hamburger Recenfent in München,. Der Prager Schauspieler aber gaftirte gu Stuttgart, und, nun begab fich bas Unerhörte! Der Tafan in ter Familiengruft des Recensentenmagens in München setzt sich mit dem Repertoir des gastirenden Schauspielers in Stuttgart in magnetischen Rapport und schreibt, er, ber Tafan in Berjen, schreibt aus Münden eine Kritif über Die Gastspiele in Stuttgart für Die Theaterzeitung in Wien! Das thut ein Fajan, ein Fajan, ber bie Pflicht ber Dantbarkeit kennt! Ja, es gibt noch erle, große Bergen, Die für bas Edbone, Berrliche erglüben, aber es fint leiter nur Tafanen-Bergen! Beroch ich fomme von riefer außerordentlichen Spifore gu Tem Panorama gurud, welches nun fortfährt, auf Die verwerflichste Weise Privateirsel, in welche der Berjasser durch Die Liebenswürdigkeit der Hausherren gezogen wurde, mit jaten und bämischen Bemerfungen zu veröffentlichen. Rann

man es tann ten Mündnern verargen, wenn sie ver ten sogenannten Tichtern, ten Klatsche Skriblern, Thure und There zuschließen! Sie laufen tech Gesahr, nachher sür ihre Guumüthigkeit in einem Panerama zu paratiren, sich und ihre kinter, und ihre Möbel auf t.m papiernen Trötelmarkt eines geistrücksichtelesen Tritsche Tratsche Leschweiters zum Berkauf ausgestellt zu sehen, wie selche Breischreiber unt Psennigschmierer in die fremme Berzäumung des Privatslebens einbrechen, die srietlichen Laren ter Häuelichteit bervorzerren in die Arena ihrer Gemeinheit, und daburch eben die Schen erregen, welche man in abgeschlessenen Kreisen vor allen öffentlichen Personen zu hegen pflegt!

Ben dem Tene de la haute volée embledet sich der Berfasser tes Panoramas and zu sprechen, und zwar auf eine Beise, tie eben jo intignment als lächerlich ist, wenn man weiß, daß ber ehrenwerthe Berr Berfasser tiefen Ton nicht einmal vom Gerenfagen fennen zu lernen Gelegenbeit hatte. Er gesteht selbst, er habe sie - "bebordt!" Höchft witig und galant! Das ift tie mabre Würte ter Edriftiteller, Die Leute beborden und bann bas Gebort. bruden lassen, um sich ein Paar Groschen zu maden! D Schande ter Literatur und Schmach ter Prefireiben! Damit aber ber Lefer nicht glanbe, ich übertreibe, mag bas edle und garte Gelbsigeständnig tes Berrn Berjaffers setbit rafteben. Erfter Theil, Seite 69 : "Denn ba fie bie haute volée, nicht gesehen werden nämlich im buntlen Theater, jo find fie der Meinung, daß man fie auch nicht bore. Aber im Dunkeln neben ibnen faß oft ber bordente Berräther.

Ich will ein Paar Bruchstücke solcher Logenunterhaltungen hier mittheilen, sie mögen als Beitrag zur hohen Wissenichaft ber Beratvit erscheinen und geschlossene Belme, Buffel= hörner, Ginhorne und Steinbode in ben Wappenschilden hie und ba erklären." Run kommen ein Paar nichtsfagente Gespräche, die der weise Forscher behorcht hat, mahrschein= lich waren es einige Dienstmäden, die auf den Logenplätzen ihrer Herrschaft waren, und die der zweite Daniel für haute volée hielt. Ein zweites Pröbchen der Würde und der edlen Tenteng Diefes Panoramas mag es fein, daß ter Berfaffer von der Fran eines fehr angesehenen Beamten fagt: "Wenn ich hinter ihr ging, erkannte ich in ihr die ehemalige Schau= spielerin." Ist das nicht eben so fein als sittlich, eben so würdig als zart? Rann ein solcher Schriftsteller nicht auch als ein Beitrag zur Wiffenschaft ber Büffelhörner betrachtet werden? Doch schon genug, um dem Leser die bodenlose Unwürrigkeit und flache Böswilligkeit des ganzen Machwerkes zu beweisen. Mur wenn es sich darum handelt, die verrusensten Aneipen, das Alltagsleben in seiner nachtesten Trivialität, Die Gemeinheit in ihrer Hefe, Burft und Rudeln, Bodbier, Anodl, Schüffelfleifch und antere Magen-Bonmots zu schildern, da ist der Verfasser unerschöpflich, da grünt und blüht feine Phantafie, ta beleben fich tie Bulje der Natur. Alles, was bei Schüffelfleisch und Burft gefunben, ift gut und geistreich, alles Andere ift matt und fad. Mur wo es fid, um bas Gebiet bes Effens breht, wird ber Berfaffer ein Dichter, ein gründlicher Forscher, ein erschöpfender Kritifer; aus jeder Zeile fieht bann bie Luft und Liebe

beraus, mit welcher die Muse des Versassers tiese Feld bearbeitet. "Sebalt das Fleisch," so beist es Seite 23 mit historischer Gewichtigkeit: "sebald das Fleisch den ersten Grad der Esbarkeit erreicht hat, was bei den Franzesen succulant genannt wird oder dans son jus, so wird ein gutes Stück herunter geschnitten und mit Sens zum Imbisausgetragen, dies Gericht wird "Schüsselssches genannt." Hier Styl rund, compact und energisch, jede Zeite ein Schüsselssches, so ganz von ihm durchtrungen! Seite soweiser sieher die dampsnutel, und ein zweiter Lunke verächter sieher die Lampsnutel, und ein zweiter Lunke drückt sich der in diesem Fache seihr getehrte Herr Verzssässer wit sollscher Ernötion aus:

"Die berühmtesten in der großen Andelgallerie sint wohl die Dampsnudeln, wenn gleich bei weitem nicht die gewähltesten, die sestlichsten. Ursprünglich ist die Dampsnudel eine leichte Teigmasse, die duch gute Hesen in Dampse locker ausgetrieben wird, und also mehr gedämpst als eigentzich gebacken wird. Außer Salz ist seine Würze daran, und ein wenig Milch, die ihnen in die Dampsmaschine beigegeben wird, ist die natürliche und alleinige Tunke. Die sostlichste Urt unter allen ist die "Kirta-Nudel", reich an Rossinen und Korinthen, und wird in Schmalz gebacken. Sie kommt den in Norddentschland beliebten Psannenkuchen und den Wienerkrapsen gleich. Die Nohrundeln werden vermittelst einer Maschine in das siedende Schmalz gesprüft. Die Tepsen-Nudeln werden werden der Tepsen-Nuden werden werden

Glums angenehm fänerlich gewürzt. Bei den Kartoffel-Nuveln bezeichnet der Name den Hauptbestandtheil. Eine sehr eigenthümliche Gattung bezeichnet die "ausgezogenen Andeln". Hier wird ein Klumpen Teig erst in der Hand gesogen, daß die Mitte vönn wird, der Nand etwas dieer oleibt. Sodann wird die Nudel gebacken. Andere Arten sind die "Hanbeten-Nudeln", die "bachenen Felsen", die in Fleischbrühe gethan werden."

Wenn man in tiesem Panorama die erschöpfende Gründlichkeit dieser Andelgenealogie und die leeren Plattietuden über die Münchner vornehme und bessere Welt liest, so ist man fast versucht, zu glauben, der Versasser habe mehr Umgang mit den Müchen, als mit den Salons gepflogen, und das ganze Buch sei mehr für Nöchinnen, als für Damen geschrieben.

Nachrem ver Herr Verfasser in Minchen gar nichte schweine fand, die herrlichen Arkaden, die Kunsthallen, Alles mit flachen und böswilligen Vemerkungen absertigt, ist voch ein Ort in Minchen, an dem er sich wohl besindet, ein Ort, den er allen Fremden empsiehlt, und dieser Ort ist — die Kneipe bei "Süß". Man höre, mit welcher Begeisterung, mit welcher innigen Liebe der Herr Verjasser, dem die haute volse nicht zusagt, von diesem idhlischen poetischen Ort spricht (2. Band, Seite 177): "Der Kalbsbraten, obgleich in hohem Grade vortresslich, ist hier doch um ein Bedeutendes theurer. Teshalb bringen viele Gäste ein Stück Käse, eine Wurst oder "was Gselchtes" geräuchertes Schweinesseich

in der Tasche mit, ziehen ein Messer herver und essen es gleich vom grauen Papier, werin sie es gewickelt haben. Ich saß manchmal stundenlange in diesem Raume, und neben mir wurde dann und wann eine schneidende Hand sichtbar, und der Dust vom frischen Gelchten drang mir in die Nase, ohne daß ich nech die Person entrecken kounte, so die war der Tabaksrand. Endlich erkannte ich irgend einen Freund (!), der die Schnitte vom Tisch in das Tabaksgewölke hob, und wir sreueten uns dann, ganz unbewuster Weise den langen Abent schon uns so nahe gewesen zu sem! Beim Süß ist es wahrhaftig recht schön!! Wer nach Münschen kommt, sollte nicht versänmen, diese kneipe konnen zu lernen, sie wurde bisher von den Fremden viel zu wenig gewürdigt!!!"

Man ersieht aus tiesen Stizzen, we Herr Lewald ten Ten ter vernehmen Mündner Welt so richtig stutirt hat; we er tie Männer Schenk, Platen, Görres hat beurstheilen gehört, we er seine Ansichen geschöpft hat, we er seinen eleganten Schriftstyl ternte: in ter Uneipe bei Tüß, bei Gselchtem und Tabakqualm! Ben ten jungen Talenten Münchens werten auch nur jene freuntlich erwähnt unt gelebt, tie in Aneipen beim Bier und beim Gselchten zu sinten sint; wer aber in tem eleganten Vetole bei Tambesi zu sinten ist, tiese jungen Tichter und Künstler, wenn sie sich nicht in senstiger Ferellenüberschwenglichkeit zeigen, sind lauter elente Stümper und Anfänger. Herr Lewalt, ter nur die Speises und Eßeltmosphäre einer Statt beurtheilt, sagt auch von Wien: "Wien riecht nach Kreuzerwürsteltn."

Dieses ist ein sehr schwere, ein sehr reiner, ein sehr eleganter Witz! Solche geniale Einfälle zucken so vom Himmel, wie ein Blitz! Es ist ein ganz eigener Genuß um einen so kostbaren Einfall! Bielleicht wird dieser Geruch den Herrn Panorama Schreiber einmal anlocken, dann bitte ich die guten Wiener, nur recht gastsreundlich zu sein und hauptsächlich die Speckknödel nicht zu vergessen. Denn der Schriftseller in vollkommuer Unabhängigkeit läßt sich durch nichts bestimmen, als höchstens durch Speckfnödel.

Neber sein eigenes Panorama sagt der Versasser zum Schlusse: "Man muß nicht mit aller Gewalt pikant sein wollen, das Pikantseinwollen ekelt wahrlich schon an." Nun, den Trost kann ich Herrn Lewald geben, was das Pikantsein betrifft, ekelt Sinen das Panorama gar nicht an. Ganz zum Schlusse meint der Herr Versasser: "Es mußten Persönlichkeiten enthüllt werden (?!), aber dem Versasser ist es nicht im Entserntesten eingesallen, die jetzt so beliebte Skandal-Literatur vermehren zu wollen."

Es ist mir also doppelt leid, daß er geschrieben hat, was ihm eingesallen ist, und daß er gethan hat, was ihm nicht eingesallen ist!!!

## Sendelmann und das deutsche Cheater.

Griphon, rimailleur subalterne Vante Siphon le Banbouilleur, Et Siphon, peintre de taverne Vante Griphon le rimailleur.

Piron.

Salomen der Weise sagt: "Unter drei Dingen erbebt die Erde: unter einem Sflaven, der zur Herrschaft kommt; unter einer Magd, die an die Stelle ihrer Gebieterin tritt, und unter einer Häßlichen, wenn sie geliebt wird." Man könnte noch hinzusügen: und unter einem Soussleur, wenn er für Sold Bücher schreibt!!!

Wir haben bereits früher die borenlose Nichtigkeit und zugleich die unwürrige Böswilligkeit des Versassers res "Panoramas von München" mit aller Ruhe und Wahrheit enthüllt. Der Versasser des "Panoramas" in seines Nichts durchbohrendem Gesühle erklärte darauf in der allgemeinen Zeitung: "Er erkläre den Urheber jener Kritik für einen Verleunder!" Dieser eben so duchte als alberne und unversichänte Drakelspruch ist eben so duchteilch als seig; lächerlich, weil es wirklich im hohen Grade komisch ist, wenn man ein Werk wegen seiner schlechten Schreibart, wegen seiner entsicheren Flachheit, wegen seiner klaren Rullität ästhetisch

und fritisch tatelt, und ber Antere fommt und fagt: "Das ist ein Berleumder!" Gben fo gut fann mein Schufter, wenn ich ihm fage: "Das Lever ist schlecht und die Stiefel find schlecht gemacht," in der allgemeinen Zeitung erklären: "Der Urheber jener Worte, daß mein Leber schlecht ist, ist ein Berleumter!" Neben ber Lächerlichkeit ber Sache bleibt fie aber auch feig, wenn man bedenft, bag ber Berfasser des "Panoramas" wohl weiß, daß der Urheber jener Kritik jest nicht im Stante ift, ihn für jenen Austruck auf Die gehörige Weise zu strafen. — Go viel zu jenem Panorama=Berfasser. Run ein Wort zu tem unsterblichen Ber= faffer bes vorliegenden Dinges. Schon ber Titel: "Sentel= mann und bas bentiche Echanipiel", zeigt von der fomischen Unmagung tes gangen Madmertes. "Sendelmann und ras dentiche Echanspiel", so las ich in einer französischen Zeitung einmal : "Rofted und Deutschland". Gben fo gut fonnte man jagen: "Lewald und bie bentsche Literatur", oder, um bei einem beliebten Gleichniß des Berrn Lewalt zu bleiben: "Dampfnurel und tie reutsche Küche".

Zum Motto tes Buches nahm Herr Lewald einen Spruch von Garrick über Le Kain; wer je Herrn Lewalt, tiefen Issland tes Isar-Thor-Theaters, spielen oder auch nur sonissliren gesehen hat, kann ermessen, wie hech derselbe über Garrick steht, und die Bescheitenheit bewundern, mit welcher er zuzleich andeutet, daß der Beschriebene sich zu Le Kain verhalte, wie der Beschreibende zu Garrick.

Dihr reutschen Theater! Setzt ist der Tag der Nache gekommen, der Tag der Bergeltung, dies irae! Dihr

dentschen Theater an der Spree, an der Isar, an der Tenau, am Hasen u. s. w., ibr Theater in Berlin, München, Wien, Hamburg n. s. w., die ihr Herrn Lewald nicht zum Regissenr gemacht habt, setzt ist die Bergeltung da! Ein Taniel ist ausserstanden, ein zweiter Daniel, ein weiser Richter, ein großer Richter. Mit einer Wasserhose aus Stuttgart wirdelt er taber, um euch sertzureißen und nur ein Theater stehen zu lassen, das Theater zu Stuttgart, allwe nech Höffnung ist, das die deutsche Kunst der Minen neu emperdhühe aus der Lewald schen Regie! Herr Lewald beginnt: "Der Zustand des deutschen Abeiser verzweiselt nicht. "Ein Trost ist und gebtieben, das Theater zählt die Hänzter seiner Lieben, und siehe, ihm sehlt ein Haupt!" Herr Lewald ist nicht niehr Schanspieler, dieser Trost bleibt uns noch.

Ich erlaube mir zu sagen, taß ich tas teuticke Schauspiel und Herrn Sentelmann eben se gut kenne, als Herr Yewalt. Freilich kennt Herr Yewalt tie Breier besier, unter tenen er gewirkt hat, ich aber kenne tas Theater nut als Beebachter obenbin. Es ist meine Absicht hier nicht, tas teutsche Schauspiel zu vertreten, tas leiter größtensteils wirklich im Argen liegt, so wie teutsche Literatur, auch will ich kein Urtheil über Herrn Sentelmann sällen, ten ich als Schauspieler achte, ohne ibn zu vergöttern, ten ich sier Verfantes halber es gerne verzeiht, taß er wenig Gemüth hat, und ter tiese Wetterseite ver Kritit sehr geschickt zu bekleiten weiß.

Aber es ist Pflicht eines Jeden, der es mit Kunft und Wahrheit redlich meint, jene unverschämt auf Die öffentliche Meinung einstürmende Arroganz eines Söldlings und Parteigängers allen Ernstes zurückzuweisen, und seine Stimme zu erheben, um es auszusprechen, daß die Bebil-Deten und Besseren bes Lese-Publikums eine solche abspredende und aufdringliche Speichelleckerei, Die auf Rosten bes gangen beutschen Schauspiels - und auf Rosten Dieses einzelnen Künftlers bitto - einen einzigen Schaufpieler zum Dalai Lama in ber papiernen Welt creiren will, mit Abschen gurudweisen. Es ift, ich kann es fagen, aus bentschen Drudkasten noch kein Buch hervorgetreten, weldies widerlicher eine feile Parteigängerei proflamirt und jugleich mit mehr eiferner Stirne fein Gelbft und Die Windeier seines Urtheils lächerlich begackert, als Dieses "Zeydelmann und bas beutsche Theater"!

Rur Weniges als Beleg des vorstehenden Urtheits, dann zu Ende.

Seite 3 heißt es: "Ein Meister, ter Septelmann in seiner Bielgestaltigkeit nahe gekommen ist, war Ludwig Devrient." Ludwig Devrient ist Septelmann nahe gekommen!

Ein Daniel ift auferstanden, ein zweiter Daniel! Zürne nicht, du Schatten des verklärten Devrient, zürne nicht über uns, nicht über die deutschen Lettern, mit denen man dieses druckte; Deutschland hat keinen Theil daran, bles herr Lewald schrieb das in seinem "Seydelmann und das deutsche Theater", und ich sage über Lewald: Sin

Meister, ber Lewald in seinem Kunstelletheite nabe fam, war Goethe!!!

Berr Lewald fagt Geite 9]: "Bei Gentelmann fant ich zuerst eine volle Befriedigung." Ich weiß nicht, wie bod jett Berr Lewald seine volle Befriedigung auschlagt, aber raß er sie früher bei keinem andern deutschen Künstler gefunden, zeugt wenigstens bafür, bag bie beutschen künft= ler für Aunst und Defenemie gleichen Ginn baben. Uni rer 10. Seite mirt unfer Daniel icon exaltirt, welches meines Berünkens für ein Werk von 200 Seiten viel zu früh ift: "Wie bannt er fich mandmal fest, wie baftet er an der Stelle, der Diele, der Tischecke, der Stuhtlehne!" Lieber Leser, Du mürdest mich sehr verbinden, wenn Du mir erflären könntest - nicht enva tie gange Stelle, tie ift putelnärrisch, und tas Putelnärrische versteht sich von ielbst - aber tas Ausrufungszeichen nach "Stuhtlebne". Warum Stuhllehne mit Ansrufungszeichen? Ift Diefes Musrufungezeichen ein Stüthalken ber Stuhllehne, bamit fie nicht einbreche, wenn sich Herr Sentelmann an ibr festbannt? Ift Niemand ta, ter mir tiefe Stuhllehne mit bem Ausrufungszeichen erflärt?

Ich möchte bie Berliner gesehen haben, als sie bieses Ausrusungszeichen lasen — benn für Berlin, und um Herrn Sendelmann's Gastspiel auf ber Berliner Bühne vorzubereiten, ist bas Buch geschrieben worden. —

Auf den folgenden Seiten einer Herr Lewald, daß "ichaffende Künstler" — "Meister und Genies" — die Souffleure nicht mitgerechnet —

unter den deutschen Künstlern gäbe; Sendelmann "sieht aber über Alle!"

Das Ausrufungszeichen nach riesem Satze, lieber Leser, ist mein Ausrufungszeichen, Herr Lewald hat nur einen Punft nach riesem Satze gemacht, aber gerade zu diesem Punft: "er steht d'rüber", hab' ich ein Ausrufungszeichen gemacht; benn bas ist ein kurisser Punft!

Weiter in der Tolge citirt Herr Lewald alle Künftler: Edreber, Jifland, Brodmann, Devrient, Gplair, Brunet, Schufter, Beifer, Raimund u. j. w., fie find Alle ras nicht, was Sentelmann ift. Herr Lewald hat es herausgebracht, ras Außerertentliche, ras ganz Reue, ras Unbegreiftide! Beit Berr Septelmann zufällig eine unbereutente Theater Perfentichteit hat, beweist Berr Lewald Geite 21, "je unberentenrer rie Persönlichkeit an und für sich, resto bildfamer wird sie unter ben Banden bes Munftlers!" Daniel! o in weiser Richter! Die Persönlichkeit wirt unter ben Banten bes Künftlers bildfam!!! Es flingt etwas runtel zwar, toch auch recht wunderbar! Und jolche große Geheimnisse ber Ratur enthüllt Berr Lewald in Stuttgart gang ohne Unsrufungszeichen, und zu einer unbedeutenden Stuhllehne nimmt er ein Ausrufungszeichen! Gollte in ter Lisching ichen Officin Mangel taran sein? Doch nein, ta fount eins:

(Seite 25.) "Seht ihn nur einmal, den ersten (— hier ist fein Ausrusungszeichen —), den bewundertesten (ditte fein Ausrusungszeichen!!! —) Schauspieler Deutschlands, wenn er Mergens dasitzt, mit Lineal. gut geschnittenen

Tetern, Bleistiften, seinem Papiere vor sich; man glandt, es soll eine Zeichnung werden — aber nein! (tieses Ausrusungszeichen gehört dem Herrn Lewald) seine Rolle schreibt er ab, mit wunderschönem Charakter: eine Handschrift, in tie sich ein Märchen allein schon verlieben könnte, wenn sie ein Billet-dong von ihm empfänge."

Man sollte glauben, ter Herr Lewald will seine Leser, "gäb's anders tergleichen!" mit soldem Gesasel zum Besten hatten! Seite 35 verzehrt Herr Lewalt einige Fragezeichen! "Nagel und viele solche Theaterherrlichkeiten vom Jahre 1818, wo sind sie bingekommen? Wo ihre Lobpreiser und wohlbestallten Kritiker?"

Mit der gütigen Erlaubniß des Lesers will ich anch einige Fragezeichen verzehren, und zwar anticipando für eine kritik, die vielleicht im Jahre 1848 erscheinen wird und in welcher man vielleicht ausrusen wird: "Septelmann und viele solche Theaterherrlichkeiten vom Jahre 1835, wo sind sie hingekennnen? Wo ihre Lobpreiser und wohlbeskallten Kritiker?

Neber vie Kritik, ach! va ergießt sich Herr Lewalt auch sehr bitter, von der Kritik hat er noch keine "volle Bestiedigung" erhalten!!!! Da geht es bann auch über die Kritiker in Wien los! Auch unser armes Wien bekennnt so einen Seitenhieb; wir Wiener, meint der Daniel, betreiben die Kunst mit Petanterie und alltäglichen Floskeln und Unswissenheit. Uch, warum hat man den guten Lewald hier nicht zum Regisseur gemacht! Wien wäre jetzt glerreich von ihm ausgestattet worden, mit unzähligen Ausrusungszeichen, und

wir hätten ein Buch bekommen, entweder: Löwe und das teutsche Schauspiel", oder "Wild und die deutsche Oper", oder sogar vielleicht: "Nestreh und die deutsche Komit" u. s. w.; je nachdem der Eine oder der Andere Herrn Lewald volle Bestiedigung gewährt hätte. Auch über die Theaterzeitung geht es undarmherzig los, und noch vor zwei Jahren legte Herr Lewald mit Eiser seine Urtheile in dieser Zeitung nieder, die ihm dassür volle Bestiedigung gewährte. ODeutschland, freue dich über den odlen, würrigen Standpunkt, den deine Zousstellenseinnehmen, wenn sieweise und große Richter werden. Doch, ich muß zu Ende eilen; ich habe genug Stellen angesührt, um die drellige und arrogante Manier des Buches und ihre durchgeweihte Nichtsnutzigkeit zu beweisen.

Der Herr Lewald geht nun auf eine Lobhudelei aller Sentelmann'schen einzelnen Rollen über, in welcher Lobhutelei eben so ost das Lächerliche mit dem Abgeschmackten abwechselt.

So wird zum Beispiel Sentelmann als Alavierspieler angerühmt, der sich selbst das Liedden: "An der Duelle saß der Anabe" accompagnirte; auch heißt es: "Er besitzt eine altsränfische Grazie." Sinnal heißt es (Seite 109): "Bei Sentelmann muß der Mensch, den er darstellt, immer ganz sertig sein." Wer das versteht, bekonnt acht jute Iroschen, sagen die Berliner.

Am Ende des Büchleins wird der Daniel ein Prophet, ein Seher, — denn er muß sehen, wenn er schreiben soll, — er spricht mit Weihe von dem Dreifuß zu Stuttgart.

Das jagt er, er, herr Lewalt, felbstiger, einziger und wirklider Berfaffer tiefer Breichure, er jagt es, unt :

"Spiegelberg wird es beißen im Dien und Weften, und in den Koth mit euch, ihr Kröten, indeß Spiegelberg mit ausgebreitetem Fittig zum Tempel bes Nachrubms emporfliegt!"

### Die Wage.

"Die Runft, mit Weibern glüdlich zu fein."

Bujällig siel mir gestern rieses kleine Büchlein in die Hand. Ach, du lieber Himmel, was werden die Menschen nicht noch Alles ersinden! Die Kunst, mit Weibern glücklich zu sein! Am Ende ersinden sie noch die Kunst, ein Psund Arzenik zu speisen und sich ganz wohl darauf zu besinden! Der die Kunst, sich die Gurgel abzuschneiden, und dabei ein Flötenconcert zu spiesen!

Berech wenn man den Titel des Büchleins näher beaugapfelt, so liegt viel Wahrheit in ihm. Mit Weibern fann man schon glücklich sein, mit allen Weibern, bis auf eine Einzige, bis auf unser Weib. Das ist immer eine Uus-nahme, und Ausnahmen stoßen keine Regel um! Ein seder Mann kann also mit ein Paar Millionen Weibern glücklich sein, und nur mit einer Einzigen unglücklich; das ist ja gottstob gar kein Verhättniß! Es heißt ja auch: "Die Kunst, mit Weibern glücklich zu sein," da müssen ja sremde Weiber darunter verstanden sein, denn bei seiner eigenen ist das keine Kunst, sondern ein Handwerf oder eine Wissenschaft!

Da ich ein Liebhaber der Künste bin, da ich schon 38 Jahre lang gerne diese Kunst erlernen möchte, und auch hoffe, wenn ich sie noch einmal so lang studire, sie vielleicht ausstudirt zu haben, so las ich ties Büchlein mit Begierte und theile dem Leser tie angegebenen Daten tieser kunst mit. Gleich im Ansange tieses Büchleins heißt es:

"Der Mann muß burch Berstand und Stärfe regieren; bas Weib burch Reigung und Liebe berrschen."

Eine schiene Wirthschaft! Der Mann regiert, und tas Weib herrscht! Wenn noch ein Hausfreund tazu kommt, welcher gebietet, so sind tie trei Gewalten beisammen.

"Auch burch bie fräftigere und vollere Stimme regiert ber Mann!

Das ist mabr, allein ta ein Mann, sobatt er vers beirathet ist, gar feine Stimme im Hause mehr hat, so ist seine Negierung, wegen plötzlicher Heiserfeit, ausgehöben.

"Der Mann serne Liebe und Che, nicht wie sie in Rosmanen geschildert werden, sondern wie sie in der Natur wirklich 3u finden sind."

Da läßt sich viel tagegen einwenten; erstens ist ter Artikel "Liebe" in ter Natur gar nicht zu sinden! Die Liebe und das Geschlecht ter Mammonth sind ausgesterben, hie und da gräbt man aus einem Mätchenherzen so ein Stück Backenknechen tieser ehemals existirten Liebe aus, aber tie Naturserscher sind nicht einig, ob es wirklich ein Stück Gebein von Liebe ist!

Was tie "Che" betrifft, o so muß man sie nur aus Romanen studiren, wer sie in der Natur studirt, der relegirt sich selbst aus bieser Schule.

"Die frühe Liebe hat oft icon Unglüdliche gemacht "

Was heißt ras "frühe Liebe!" Einst hieß frühe Liebe, wenn man zu 20 Jahren liebte, dann hieß frühe Liebe, wenn man zu 15 Jahren liebte, jeht, wo man zu 10 Jahren liebt, was heißt jeht frühe Liebe! Die frühe Liebe macht Niemand unglücklich, aber die späte Entdeckung, daß es feine Liebe war.

Wenn ich bas Wort "Liebe" aus dem Munde eines Mätchens höre, ergreift mich ein fardonisches Lachen!

Was ist Märchenliebe? Märchenliebe ift das meschanische Stricken eines gelangweilten Herzens an dem Strumpf der Empfindung, wo es zuletzt eine Masche sallen läßt, und der ganze Strumpf sich auslöst.

Was ist Märchenliebe? Märchenliebe ist bie Finang-Neduction eines bankerotten Gemüthes, welches einen Schein für baare Münze giebt.

Was ist Märdgenliebe? Märdgenliebe ist die fliegende Hitze einer augenblicklichen Leidenschaft, die unter dem falschen Baß der erröthenden Empsindung die Wangen der Mädden bereist.

Was ist Mädchentiebe? Mädchentiebe ist das Sodbrennen im genäschigen Magen der Citesteit, welches die verschluckte Kreide dem nachbarlichen Herzen mit doppelter Kreide auschreibt.

Was ist Mädchenliebe? Mädchenliebe ist eine unverheirathete Blut-Congestion nach der verheiratheten Hande.

Was ist Mädchenliebe? Mädchenliebe ist das Zähnflappern der Furcht, ledig zu bleiben, welches dem Manne als Herzklopsen angerechnet wird. Was ist Märchenliebe? Märchenliebe ist rie Howzeitöseier ver Falschheit mit dem Betruge, die ein Mäschenherz vazu gemiether haben, weil vie Zugänge vazu sehr geräumig sind.

Was ift Märchenliebe? Märchenliebe ift ein wüthens tes Buchstabiren an tem Selbstlante "e", welcher aus ter Jungfrau eine "junge Frau" macht.

Was ist Märchentiebe? Märchentiebe ist ras furze Namensgerächnis eines weiblichen Herzens.

Was ist ein Märchenschwur? Ein Märchenschwur ist ein Kerl, ben ber Portier bes Herzens: ber Munt, zum Hause hinauswirft, weil er beim Herzen nichts mehr gitt!

Was ist ein Mäschenseuszer? Gin Mäschenseuszer ist ein Dampfzug burch ben Lippen - Windfang, bamit bas Gerz nicht an leeren Dämpsen zerspringe!

Was ift ein Märchenblick? Gin Märchenblick ist ein leerer Schuß aus ter Doppelflinte ter Angen, um einen Hasen zu jagen, und tie Bestätigung einer Lüge durch zwei erbetene falsche Zeugen.

Was ist eine Märchenthräne? Eine Märchenthräne ist eine fleinwinzige Seisenwasserblase, die bas Auge zum Spaße macht, um bem geräuschten Herzen bunte Bilber vorzumalen.

Nun beginnt ter Tausentfünstler erst recht sein Zauberwerf und sagt:

1. "Made Dich ter Geliebten wichtig!"

Ich erläutere tieses solgendermaßen: Hänge Dir eine gewichtige Goldbörse auf tie rechte, eine Silbertasche auf

rie tinke Seite, ein Amt auf rie Brust und einen Titel an deinen Namen; wenn Du Dir riese Wichtigkeiten anhängst, hängt sie Dir auch an.

- 2. "Erwede tas Gefühl, taß sie Dir unembehrlich seie." Das heißt: Da ihr Gefühl schläft, so wecke es taburch auf, taß Du ihr sagst: "Du bist mein Alles!" Dadurch wirt sie glauben. Du besitzest sonst gar nichts als sie, und wenn sie Dich tann nech liebt, tann, ja tann, tann werten es die Tanben mit Erstaunen hören, die Blinden werden großmächtig trein schauen, und die Stummen werden ausrusen: "Haben wir's nicht gleich gesagt!"
  - 3. "Erwecke bas Gefühl, baß Du ber Gegenstand bes allgemeinen Beifalls ihres Geschlechtes sein müßtest."

Das heißt: sollte ihr Gefühl toch noch schläftig sein, so wecke es barurch auf, taß Du ihr glauben machst, Du seicst ein Modeartikel, der allgemein getragen wird, dann wird sie sich bestreben, Dich auch anzuziehen.

- 4. "Man mache seinen Geist zu dem ihrigen." Gehorsamer Diener! Was thut nun der Liebende, der keinen Geist hat? Wenn ein Liebender seinen Geist zu dem der Geliebten macht, so kann man mit Necht sagen: "ein Mann. der liebt, gibt seinen Geist auf!"
   Die Geliebte erschiene also dem Liebenden zuerst als sein Geist, und bald darauf als sein Gespenst!
  - 5. "Man erwecke die Ahnung in ihr, daß man sie in engerer Berbindung beglücken werde."

Ich glaube, die Mätchen lieben nicht der engern Versbindung, sondern der weitern Verbindung zu liebe.

6. "Man sell bas Mätchen nicht mit gesuchtem Witz unterhalten wollen!"

Ich glaube, es ist noch schlimmer, sie mit verlorenem Witzu unterhalten, ras ist fast eben so schlimm, als ten Witzmit einem verlorenen Märchen zu unterhalten. So lang man ein Märchen sucht, verliert man den Witz; sindet man das Mädchen, sucht man den Witz; verliert man das Mädchen, sucht man den Witz; verliert man das Mädchen, sindet man den Witz. Benn also gesundener Witzein verlorenes Mädchen ist, so ist ein gesuchter Witz ein gesuchten Wätchen, und dadurch flar bewiesen, daß die gesuchten Witze schlechte Witze sind!

Mun sagt ber Tausendfünstler ferner:

"Die glüdlichsten Augenblick in ber Liebe find, wo man fich gegenseitig noch nicht entbedt hat."

Der geniale Versasser neunt jene Stunden die glücklichsten in der Liebe, wo sich die Personen gegenseitig noch gar nicht entdeckt haben, wo einer vom Andern noch gar nicht weiß, daß er auf der Welt ist!

Jetzt sagt der Berfasser: "der Liebende muß auch heirathen!" und fährt fort:

"Die Schönbeit vergeht, bie Thater bleiben, barauf muß man immer gurudfommen."

Noch schlimmer ist es fast, raß tie Schönheit bleibt und rie Thaler vergehen. Ein Thaler ohne Schönheit ist noch immer ein halber Thaler Schönheit, aber eine Schönheit ohne Thaler ist nicht einmal ein halber schöner Thaler!

Darauf muß man immer zurücksenmen!" Auf was?
Unf tie Schönheit oder auf tie Thaler?

"Man heirathet gleichsam alle Verwandten der Frau mit!" Das ist ein Glück, denn da sich alle Verwandten unter einander gerne vertilgen möchten, so hat man Hoffmung, sie bald Alle loß zu sein.

"Die Frau rebe ihre Muttersprache rein." Ich würde sagen: "eine gute Frau schweige ihre Mutterssprache rein;" wenn sie aber schon reden nuß, so webe sie wenigstens die Batersprache, wenn sie die Muttersprache spricht, so spricht sie viel zu viel.

"Unter gehn unglüdtichen Spen find nemmal bie Männer schulb baran!"

Da wohl, und unter neun glücklichen Shen sind zehnmal die Frauen nicht schuld daran! Gewiß, an jeder unglücklichen She ist der Mann neunmal schuld: einmal, daß er sich versliebt hat; zum zweiten Mal, daß er sich ihr genähert hat; zum dritten Mal, daßer sich ihr erklärt hat; zum vierten Mal, daß er um Gegentiebe bat; zum fünsten Mal, daß er ihrer Bersicherung glaubte; zum sechsten Mal, daß er um sie geswerben; zum siebenten Mal, daß er sich mit ihr verlobt; zum achten Mal, daß er sich mit ihr verlobt; zum achten Mal, daß er sich mit ihr verlobt; zum achten Mal, daß er sie ganze Geschichte angesangen hat!

"Der Mann barf ben Fuß angeben, auf bem fie leben foll, aber fie nicht wie eine Sanshälterin behandeln."

Der Mann gibt ben Tuß an, auf bem sie leben soll, dafür gibt sie ben Pantossel an, unter bem er leben soll; je größer ber Tuß, besto größer ber Pantossel. Da aber viele Männer ihre Haushätterinnen besser behandeln, als ihre Frauen, so würde manche Frau wünschen, baß ber Mann sie wie seine Haushälterin behandte

"Man bestimme feiner Gattin eine fleine Emmme gu unschnitzigen Bergniigungen, ju fillen handlungen!"

Es gibt gar teine unschuldigen Bergnügungen für Franenzimmer, sobalt es unschuldig ift, macht es ihnen kein Bergnügen; und stille Handlungen beim weibtichen Geschlechte sind so häusig, wie schreichte bei den Fischen; die einzige stille Handlung ist zuweiten, daß sie ganz still in eine Putswaarenhandlung geben, die nachher taut um Bezahlung schreit.

"Welch' ein Glück ift die Ste! Was dem Einzelnen unmöglich ist, wird den Bereinigten ein leichtes Spiel!" Das gland' ich! Dem Einzelnen ist es unmöglich, dem Undern das Leben zu vereintern, den Bereinigten ist das ein leichtes Spiel! Welch' ein Olick ist die Sbe!

"Bor Leben ift ein sowiner Sommertag, auch bann noch jebon, wenn ein Gewitter vorüber zog; benn bas Gewitter erquickt bie Natur!"

Alfo ein Sonamertag ist tie Ebe, ach ja, so lang und so schwill! Mit einem beißen Himmet und mit einem bürren Boren! Und die bäuslichen Gewitter, wo das Weiß den Tonner macht, und der Mann blistumm trein schaut; und die Thränen-Wolfenbrücke, und die Schwell-Dachetraufen! D, ein solches Gewitter erquickt die Natur, aber 28 gebört auch eine curiose Natur dazu!

### Die feindlichen feen.

Gin Zanber-Ballet in brei Anfgugen, von Rogier.

Bubea, Die geraubte Tochter eines perfijchen Statthalters, lebt als Bäuerin in China, unter Bauern und Bäuerinnen, Die fich badurch am meisten legitimiren, daß fie wirklich Chinesen und Chinesinnen sind, daß sie entsetzlich große Füße haben, ein Kennzeichen, bas in ber Naturgeschichte der Chinesen befanntlich ihr erstes Merkmal ist. Die Fee Meline ist eine populare dee, sie mischt fich unter bas Landvolf und verspricht Zubea, sie zu ihrem Bater gurudzubringen. Aber da kommt noch eine dinesische Tee Harpine, das ist eine aristofratische Tee, die beobachtet das Princip der Richteinmischung, und ist bose, raß die Fee Meline sich in das Landvolf mischt. Die beiden Teen rausen auf chinefisch, da kommt die Feenkönigin. Die populäre Fee geht aus dem königlichen Dienst, entfagt einer chinesischen Bension, um sich gang dem Bolke zu weihen; die Aristokraten= Tee aber schneidet noch einige bedeutende grimmige Wesichter, worauf sie von der Königin taxfrei zu einem Krokodil ver= wandelt wird. Hier bewunderten wir schon gerne die kühne Phantafie der Dichtung, allein wir haben keine Zeit, denn das königliche Leibkrokodil bringt in die Hitte ein, um Meline und Zubea als Fideicommig aufzuspeisen. Dieje

entflieben. Darauf geht das nette Aroforil in Geranken auf und ab, und in die linke Conliffe. Denn feben wir Jaogan, der in seiner Werkstätte in China bei einem frango= fifden Kamine ichläft, fo groß ift bie Macht ber Phantafie! Seine Gesellen und er trinfen darauf eiwas. Da kommt Meline und bittet um Schutz. Darauf kommt auch bas gemüthliche Krokodil und bittet auch um Schutz. Jacgan aber versteckt Meline ins Bett und foppt bas einfältige Krofodil, welches er mit einem Besenstiel vertreibt, denn das Arotovil ist ein wahres Lamm! Wenn ich das Arotovil gewesen ware, ich hatte Meline im Bette schon aufgefunden. Mun, hier bitte ich bie Rühnbeit ber Bree fatifamlich zu bewundern, steigt Die Geenkönigin aus dem Kamine, natür= lich in einem schwarzen rußigen Echleier, benn bie chinesi= iden Feenföniginnen werten alle erft im Ramine geräuchert; fie schenkt bem Schuster einen Talisman, einen Hammer! Beniale Bree! "Unter tiefem Umstante", jagt bas unsterb= liche Programm, "ift es ihm nicht zu verdenken, tag er fich nach einer Lebensgefährtin sehnt". Natürlich, ein Mensch, ber einen Hammer hat, muß eine Hammergefährtin haben. Da steigen aus zwei Bajen Umor und Hymen heraus, tenn der Schufter Javaan hat die griechische Mythologie in China eingeführt. In einem Blumentisch erscheint ihm Zubea, und er fragt burch bie Blume, ob fie ihm gehore. Es ift zum Ruffenholen, mas fo ein dinefischer Schuster glüdlich ist! Zubea bekommt nun zwei Männer, einen wirklichen und einen Talisman. Nachbem Jaogan seine Liebe erklärt hat, schläft er ein. Das ift in China More. Da schleicht ras

gemüthliche Kroforil auf ten Juffpigen berein, nimmt ten Hammer und tobt bedeutend. Die Teenfonigin erscheint und führt Jaogan, ben schummernden Schuster, mit sich in Die Luft, und läßt sich wieder mit ihm nieder, denn mit einem Schufter läßt fich kein hober Tha machen. Er träumt, baß er ein Pring sei! Ein teder Schuster! Untersteht fich vom Prinzen zu trämmen! Indessen bat ihn die Feenfönigin wirtlich zum Prinzen gemacht. Wahrscheinlich von Belgien, und er soll die Statthalterstochter Zubea heirathen. Zubea wird zu ihrem Bater gebracht, und Pring Jaogan hält um ihre Band an. Allein die Wee Barpine fommt mit den ci-devant Edustergesellen bes Jaogan und fordert, bag bie ichone Zubea einem von ihnen die Hand reichen foll. Gie weigert fich, barauf verwandelt Harpine Alles in Stein und geht mit obligatem Hohngelächter ab. Meline ist traurig, Zubea ist tranrig, Die Steine sind tranrig, Die Scene ist tranrig, Die Minfif ist traurig, wir find traurig. Die Schustergesellen haben wegen Zubea ein Duell und erstechen ben Statt= halter; o geheimes Räthsel ber Natur und bes Ballet= meisters. Run steigt ein Gerippe aus einem Brunnen; blos ein erheiterndes Impromptu! scharmant! ein Gedanke gum Ruffen! Mun wird durch eine Rette ber Feenkönigin ber steinerne Gaft aus dem Don Juan : Jaogan, wieder lebendig, nimmt einen Kantschuh und prügelt und karbatscht alle Menschen: eine garte Scene, idulisch gedacht und elegisch ausgeführt; die Schuftergesellen fallen zu ihrem Privatvergnügen tort bin. Allein die Tee Barpine schickt neue Bilfstruppen, einige Cremplare nagelneuer Furien, einnehmend von Gestalt und von infinnantem Wesen. Diese Aurien wollen Jaogan und feine Brant mit einem Gelfenstud geridmettern! Allein ta Berr Rogier mußte, tag es teine mirtliden Furien fint, fontern Alles auf opiifder Täufdung beruht, jo muß ein gang gewöhnliches Rat tas Getsenfiud in Die Böhe treiben, allein im Berunterfallen, o Phantafie! nimmt es ein auflösendes Bülverden und töst fich in Wolten auf. Die Tee Barpine raft noch nach Roten und wird vernichtet. Der Hammer fintet fich wieder wie "zerbrochenes Glas von Rirdenfenstern", Die Torten steigen aus tem Brunnen, ter Talisman, ter Schuftermann und Zubea vermählen fich. Die Scene wird ein Garten; einige Stedenpierre, Flüchtlinge aus ter Schlacht von "Evakathel und Ednuti" hupfen wie tie gebildeten Kangurn's berum, und Die große Phantasie, ber Zauber bieser Ersindung, Die Genialität ber Iteen ift zu Ente! Sie transit! -

Man nuß wirklich erstaunen über tie Stärke tes menschlichen Geistes, so vielen Unsun mit einer solchen genialen Leichtigkeit auf einander zu häusen! Bei diesem Ueberfluß an Mangel ber Handlung; bei diesem entschiedenen Dasein des Abganges einer Ive; bei diesem Zussammenhange von Unzusammenhänglichkeiten; bei dieser Alarheit der Berwerrenheit muß der übeste Wille gesteben, daß man bestimmt weiß, daß man nicht weiß, was diese Zusammensteppelung bedeuten soll.

## Bieher! Gieher! Eine reiche Eran um fieben und zwanzig Krenzer.

Wer fauft?

Devuto, Gedulo, meine Herren, rennen Sie mir meine Thure nicht ein! Ihr Marchen, ihr könnt wirklich stolz fein! Die Männer verlassen eitig ihr Wichtiges und Seiliges, fie verlassen sogar ben - Bod 'ein berühmtes Branhaus in Münden), um sich schnell eine Frau für sieben und zwanzig Rrenzer anzuschaffen! Gelbst ben Bod verlassen sie! Den Bock! ihr Alleredelstes! ihr Auserlesenstes! ihr Allerkostbarstes! Die Welt bürste in Trümmer geben, wenn and in fractus illabatur orbis, sie trinken Bed! Die Griechen mögen winseln, Die Portugiesen heulen und die ganze Mensch= heit mit ten Bähnen flappern, sie trinken Bod! Die Literatur Darf zu Grunde geben, Die Kunst ersticken, Gluptotheken, Pinafothefen, Apothefen und Supothefen mögen einstürzen, fie trinken Bod! Rometen mögen auf- und niedergeben, Erd= brände und Wassersluthen mögen das Universum bedrohen, fie trinken Bort! Raphaele mögen malen, Pragitele meißeln, Umphione musiciren, Mara's singen, Bestris tangen und Bean Baule fdyreiben, fie trinken Bod! Co lange ber Bod medert, hat sich alles Wissen, Denken, Sprechen, Fühlen, furz alle ihre finnlichen und geistigen Fakultäten haben sich rein eingebockt und verbockt! Und tennech famen ein heer Männer, ließen den Bock und fragten:

"Wo und wie bekommt man eine reiche Fran für sieben und zwanzig Kreuzer? Zwar bekommt man für sieben und zwanzig Kreuzer drei Maß Bock! Drei Maß Bock! D himmlische Musik des Worts! Allein rennech wollen wir eine reiche Fran lieber!"

Ihr könnt stolz sein, Münchner Märchen, sogar drei Maß Bock läßt ein Münchner Mann um eine billige Frau, das heißt, um billig eine Frau zu bekommen!

Nichts ift leichter als daß! Nehmt sieben und zwanzig Kreuzer in die Hand, geht in die Lindauer'sche Buchhandlung und kaust euch ein Büchlein, welches in Nordhausen bei "Fürst" erschien und solgenden Titel sührt:

# Der galante Stuter,

Die Runft, fich bei bem ichonen Geschlechte beliebt gu machen!

Der namentose Versasser sagt in der Vorrede: "And ich verdiente in meiner Jugend den Titel eines Stutzers mit vollem Recht und machte dadurch mein Glück; denn ob ich gleich sehr arm war, so bekam ich doch ein reiches Mädchen."

Seht ihr! ihr braucht nichts als ein Stutzer im Superlativ zu sein, um eine reiche Frau zu bekommen, und diese Kunst könnt ihr um sieben und zwanzig Kreuzer ersternen! D glückliche Menschheit, oder um mich recht auszusdrücken: o glückliche Männerheit! Wenn ich nicht schon zu alt wäre, um ein Stutzer zu werden, ich möchte schnurstracks ein Stutzer werden.

Es ist nichts leichter, als nach ben Regeln bieses namenlosen Schäfers ein Stutzer zu werden. Unf der ersten Seite heißt es:

"Ift die Dame, die man liebt, wortkarg, so barf ber herr auch wenig sprechen."

Das wird eine saubere Unterhaltung werden! Eine Dame, rie schweigt, und ein Stutzer, der nicht spricht! Trägt die Natur solche Wunder? — Seite 7 heißt es:

"Man verlasse ben Ball nicht eher als sie, und bitte sie begleiten zu dürsen, wo man sagen kann: "dürste ich es wagen, Ihnen meinen Urm anzubieten?" — oder: "Wenn Sie sich in meinen Schutz begeben wollen, bestes Inlichen, so bin ich so siei, Ihnen meinen Urm anzubieten!"

Man sieht, der Mann ist ein großer Nedner! Kann ein Francuzimmer einer solchen glänzenden Snade widerstehen?

Seite 8 fagt ber lofe Schäker:

"Ift man mit ber Dame schon etwas befannt, so fann er sich ein Rugden ausbitten."

D Sie Schäfer! Dabei muß man aber wieder neue und überraschende Nedenkarten springen lassen, die der Versfasser, wie folgt, vorschreibt:

"Sollte Ihnen meine Begleitung nicht unangenehm gewesen sein, so werbe ich bei ber ersten Gelegenheit wieder um die Erlandniß bitten, Sie begleiten zu bürfen," ober: "Möge Ihnen bieser Ball recht gut bekommen!" —

Ich möchte wissen, wo der Schäfer alle diese verfänglichen Redensarten her hat! Dieser Reichthum an Ideen! Diese überschwengliche Oder-Hastigkeit! Ich will doch mein Tastent auch in einigen solchen "oder" versuchen, zum Beispiel:

ober:

"Mabemoifelle! ich wüniche Ihnen gur Genefung!"

ober:

"Id wüniche Ihnen, Mademeiselle! eine recht vergnügte Altersschwäche!"

ober:

"Mademotielle! wenn Gie eben is schäfrig find als ich, so haben wir beide die Gbre, recht ichtäfrig zu fein!"

Pot Blit! tas geht ja vortrefflich! ich kann auch ein Schäcker sein! Um Ente werte ich boch noch Stutzer- Accessis, bekomm' eine reiche Frau unt werte ein armer Chemann.

Seite 10 wird vorgeschrieben :

"Man fleibe fich stets reinlich!"

Das hat allerrings emas für sich; ein galanter Stutzer soll wenigstens reinlich gesteiret sein!

Seite 11:

"Ift ber Gerr blaß, jo fleite er fich bunfel, ift er reth, fo fleibe er fich hell."

Wenn ter Herr Lila oter Chamois ift, wie fleitet er fich bann? — Ferner heißt es:

"Noch ist zu empsehlen, wöchentlich einigemal an ter Wohnung vorüber zu gehen!"

Ja, die Liebe ist vorübergehend.

Seite 12:

"If bie Dame gesprächig, so muß sie gang anders behandelt werden! Wenn ber Herr nicht in seiner Laterstadt ist, so kann er auch etwas lügen!"

Der Schäcker wird nun irenisch, es ist ein ganzer Nert! Damit ist nun das ganze Stutzerthum erlernt! Run kommt ein "Anhang", und das ein Anhang im buchstäblichen Sinne des Wortes, "müntliche und schriftliche Heiraths-Anträge", welche doch nie etwas anders sint, als Anhänge, das heißt, man hängt sich was an oder hängt sich an Stwas, oder auch man kommt aus Hängen! Von der müntlichen Verertsamkeit haben meine holden Leserinnen Proben genug, also nur einige schriftliche:

Salberfradt.

— "Daß ich Sie schätze und achte, sagte ich Ihnen schen neulich auf bem Balle; baß ich Sie aber wahr und aufrichtig liebe, wage ich erst jetz Ihnen schriftlich mitzutheilen. Glauben Sie meinen Worten, die Liebe ist in mein Herz mit selcher Gewalt eingebrungen, daß sie nie wieder darans vertrieben werden kann! Was meine Verhältnisse betrifft, so sind Ihnen biese hinlänglich bekannt!"

#### ober :

Magdeburg.

"Es ist heute ber Tag, an bem ich vor zwanzig Jahren bas Licht ber Welt erblickte. Gewiß ein wichtiger Tag!" Ganz gewiß! was wäre aus ber Welt geworden, wenn ber Mann vor zwanzig Jahren bas Licht ber Welt nicht erblickt hätte! Dann hätte bas Licht ber Welt auch ihn nicht erblickt, was wäre aus bem Licht ber Welt geworden? Ein Nachtlicht!

#### ober:

"Liebes, himmlisches Malden! Ich liebe Gie unendlich und selbst bann noch, wenn Erd' und himmel vergeben, werbe ich nachlallen: Malden!"

Das wird einen schönen Anblid geben! Erde und himmel find vergangen und nur ber einzige Magdeburger wird

rastehen in der zersallenen Schöpfung und wird ausrusen: Malchen! Was doch so ein Magdeburger unsterblich ist! —

ober:

Bedjungen.

"Mein Geschäft ernährt mich reichtich und geht täglich nech besser. Anr sehlt mir nech etwas und zwar eine brave Gattin u. s. w."

Nun wissen wir, was ein Emas ist: eine brave Gattin!

Steigerthal.

"Ich war Zeuge, wie Sie burch Ihr Beispiel und Ihre Freundlichkeit in dem Hauswesen über die Mägde herrschten, seit dieser Zeit umschwebt mich Ihr Vild Tag und Nacht!" — Bermuthlich schweben auch die Vilder der Mägde ihn um.

#### ober:

Sonderehaufen.

"Bift Du tranf? nein, gewiß nicht: benn bann würdest. Du gewiß ichreiben!"

In Sondershausen mussen mahrscheinlich die Kranken als Schreiber angestellt sein, denn welche Folgerung ist natürslicher, als die: dann hättest du gewiß geschrieben! ich erwartete schon weiter zu lesen:

"Bist Du tobt? nein, gewiß nicht, benn bann würbest Du gewiß schreiben! Bist Du untren? nein, gewiß nicht, band würbest Du mir es längst geschrieben haben!"

oder:

Schonfelt.

"Ich bin mir nie eines Fehltritts bewußt; verbiene mein Brot reichlich für mich, für meine Frau — was bazu gehört!" —

"Was dazu gehört!" Der ironische Schäcker! was gehört noch zu einer Fran? Ein Hausfreund, eine Vertraute,

eine Badereise, zwei Putzmacherinnen und drei Pariser Schneider. Man nuis also nicht sagen: ich habe Gottlob Brot sur mich und meine Fran, für meinen Hausfreund sur eine Bertrante, für eine Badereise, für zwei Putzmacherinnen, sur drei Pariser Schneider und baher auch noch für mich!

And femmen wir wieder an einen Sondershauser, er ist aber kein "Malchen-Laller", sondern ein "Hannchen-Schreier", wie folgt:

#### ober:

Conderenaufen.

"Freue Dich mit mir, mein hannchen! ich habe in ber letterie tausend Thaler gewonnen! Ich habe sogleich meinen herrn verlassen und werbe Dich nächstens besuchen, Du wirft nun mein Weibchen."

Das ist body endlich ein vernünstiger Mensch! Er verläßt seinen Herrn, wenn er heirathet, benn man kann nicht zweien Herren bienen!

Run kommt auch ein Brief rasender Gifersucht!

Bonn.

"Ridchen! Rehmen Sie Ihr Bischen Vernunft zusammen und ftellen Sie einen Vergleich zwischen mir und bem Labenbüter an, und Sie werben gewiß finden, baß ich im Geschäft und im Gelbe bas Uebergewicht habe. Bebenten Sie nur, ich habe ein eigenes Haus, Gelb und ein gutes Geschäft, was hat aber ber Lavenbüter? Nichts, gar nichts!"

D Eisersucht! du gistiges Ungeheuer! Selbst der Ladenhüter ist nicht sicher vor deinen Unfällen!

Ich glaube, der Leser ist nun überzeugt, daß er seine sieben und zwanzig Kreuzer nicht vergebens ausgibt. Zum

lleberfluß femmen am Ente nech Regeln über ten Umgang mit dem schönen Geschlecht:

"Jällt ibr ber Anitified herunter, je bude man sich schnell, und ift sie ichneller geweien, jo bedauere man es mit ben Werten: D, hätte ich bech Flügel gehabt, um ben Anitistock erhaschen zu können!"

#### ober:

"In Butunft, Demoijelle, bitte ich Sie, mir ras Bergungen zu gönnen, Alles, mas Sie in Gesellschaft sallen tasfen, aufzuheben!"

Der Mann wagt viel! Der will Alles aufheben, was rie Damen in Gesellschaft sallen tassen, und sie tassen roch so Manches fallen, von tem sie fein Aushebens gemacht wünschen!

Alfo, ich habe meine sieben und zwanzig Kreuzer ausgegeben, und hoffe nun balt die reiche Frau zu besitzen. — In derselben Officin, wo diese Kunst, sich bei dem schönen Geschlechte beliebt zu wachen, bekommt man, wie am Schlusse angekindigt ist, auch "die Kunst, aus schlechten Weinen gute zu machen!"

Bu beiden Rünften gehört eine ftarte Ratur!

- 2014:00-

## Sonnoristische Vorlesungen.

Sympathie, Antipathie, Allopathie, Homöopathie, Hydropathie, oder: Anf wie vielerlei Weise kann man zu dem Menschen sagen: Gib's Geld her!

Gehalten im Sosephstäbter Theater, jum Besten ber verunglückten Bestber.

it Ihrer gütigen Erlanbniß, meine hochverehrten Hörer und Hörerinnen, werde ich Sie rurch diese meine Vorlesung ganz in die Lage jener Unglücklichen zu versetzen suchen, für welche Sie mir Ihre edle und freundliche Theilnahme schenken. Meine Vorlesung nämztich wird erst Ihre etwaige Erwartung auf & Eis sühzren, da wird sie einen gewaltigen Stoß bekommen, und nach diesem EiszStoß kommt sogleich das ungeheure Wasser, wovor selbst der dritte Stock nicht sicher ist: rette sich, wer schwimmen kann! Jedoch sinder in großer Untersichied zwischen jenem Wasser und diesem statt, jenes

Wasser har Tausende hingerissen, tieses Wasser wird keinen Einzigen hinreißen; bort sanden viele, und hier nur wenige Einfälle statt, tas ist aber nicht zu verwundern, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wenn man weiß, taß tort Alles auf Sand gebaut war, ich aber baue auf etle Herzen, und das ist ein sester Grund.

Schon einmal, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, haben Sie mir Ihre gefällige Aufmerksamkeit zum Besten ter Abgebrannten in Wr. Renstatt geschenkt, heute schenken Sie mir tieselbe zum Besten ter Ueberschwenmten. Ihre Güte hat also bei mir tie Tener und Wasser-Probe bestanten, und tiese meine Lese Probe ist zugleich Ihre Golt unt Gerult Probe. Aus teppeltem Grunte lese ich gerne zum Besten Anterer vor Ihnen: 1. weil man nie besser liest, als wenn man für das Beste vor ten Besten liest, und 2. weil man tann nicht von dem Bersteser sagen kann: er liest nicht zum Besten!

Alles ergreift jest die Gelegenheit, Alles zum Besten zu haben, und alle Künste, Wissenschaften und Systeme sind nichts als gute, bessere, und allerbeste Lariationen auf das Thoma: "Liebe Menschheit, gib das Geld her!"

Nicht nur bei Diefer, leiter zu traurigen Beranlassung, sondern auch sonst im Leben, sind zum Beispiel alle Concertzettel boch nichts, als gebruckte Pistolen mit der Inschrift: "Liebe Menschheit, gib das Geld her!" es wird von allen Seiten blind geladen, dann geht's los. Die Meisten bligen ab! — Die so überhandnehmenden musikalischen mit zwei Läusen, bas Publikum lauft am Sube auch fort, bas ist ber britte Lauf.

In 50 Jahren, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, wird es zum Beispiel gar feine Räuber mehr geben; wenn ein Reisender durch einen Wald sahren wird, werden sechs Ränder mit einem Concertzettel fommen, und werden ihn höstich eintaden, zu einer: musikalische deklamastorischen Akademie, zum Besten einer heruntergekommenen Rändersamitie, mit solgendem Programm:

- 1. Arie aus "Nobert der Teufel": "Uch, ras Geld ist nur Chimare," vergetragen von einem treijährigen Ränberchen, welches seit fünf Jahren auf einer Kunstreise begriffen ist.
- 2. Monolog aus Hamlet: "Gehört bas Gelt sein ober nicht sein, bas ist die Frage!" vorgetragen von einem Mordkünstler!
- 3. Humoristische Vortesung einer geladenen Flinte über das ungeladene Thema: "Schieß mir Geld vor!" Sämmtliche minvirfende Ränber haben aus Rücksicht für den Unternehmer ihre Parthien und ihren Antheil übernommen.

lleberhanpt, meine freundtichen Hörer und Görerinnen, sind alle neuen Systeme und Erscheinungen in Kunst und Wissenschaft nichts, als eben so viele Umlaute der Ausrusung: Gib's Geld her! Sympathie, Allopathie, Homöspathie, Hydropathie sind nichts, als neue Fragezeischen: Wie soll der Mensch das Geld hergeben?

Meine heutige Borlefung, ter Berfuch, Baffer mit Waffer zu beilen, reihet fich tiefen Suftemen ebenfalls an. Das Waffer, meine freundlichen Borer und Borerinnen, gleicht gewiffermaßen bem Berftante. Man fagt: Ariegs= noth, tas beißt lleberfluß an Krieg, Teuersnoth, lleber= fluß an Tener, Sungersnoth, lleberfluß an Sun= ger, allein Waffersnoth heißt eben jo gut Mangel an Baffer als leberfluß an Baffer; gerate wie bei tem Berftande, Ueberflug an Berftand ift eben jo ein Unglud, als Mangel an Berftant, und es gabe oft Gelegenheiten, Concerte zu veranstalten, zum Besten ber Berunglückten Durch Berstandes-leberfluß. Es ist jonderbar, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, man bauet barmberzige Unstalten für Bene, welche Mangel an Verstand haben, ta braucht man große Lotale, warum bauet man feine barmherzigen Unstalten für jene Unglücklichen, welche Ueber= fluß an Berftant haben, ta braucht man nur ein gang fleines Lofal.

Mber, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ift es benn mit bem Glücke nicht eben so? Ift nicht Ueber ifuß an Glück eben ein solches Unglück, als Mangel an Glück! Glück und Gold müssen einen Zusatz von harten Metallen haben, wenn sie jest und dauernd sein sollen! Stehendes Unglück ist ein stehender Sumpf, in dem das menschliche Herz verwest, beständige Glücks Wälle sind wie Basser verwest, beständige Glücks Wälle sind wie Basser. Das menschliche Leben ist ein Baum, sein Blatt will ein anderes Better, seine Blüte will ein anderes

Wetter, und seine Frucht will wieder ein anderes Wetter. Es ist eine traurige Bemerfung, meine freundlichen Borer unt hörerinnen, bas Glud geht wie ein Pilger burch's Leben, allein und ein jam, und flopft nur an einzelne Thuren an. Das Unglüd aber giebt burch bie Welt wie eine Raravane, wie ein Branidenzug. And auf ter Erte steben tie Glückssterne allein und entfernt aus einander, tie Unsterne aber viel und bicht beisammen, jo wie am Himmel die leuchtenden Morgen- und Abendsterne allein durch den Himmel mandeln, das Regengestirn aber und Die Rebelsterne stehen in Massen zusammen! Gin Einzelner aus Millienen gewinnt bas große Loos, ein Einziger aus Mittienen beerbt einen Ontel aus Oftindien, ein Einziger aus Millionen mady eine glückliche Beirath, aber tie Peft rafft Millionen hin, Tener, Waffer, Bultane zerftoren bas Stud von Taufenten. Und bennoch vergessen wir es unserem Nebenmenschen in Sahren nicht, wenn er ein Glück gemacht hat, ein Fremder und ein Unglück aber find uns nur in ren ersten brei Tagen interessant. Es gibt nur ein Un= glüd, meine freuntlichen Sorer und Sorerinnen, welches atte Menschen, ohne Ausnahme, von Grund aus erschüttert - - Gin Erdbeben!

Ein jeres neue System ist ein neues Unglück. Was heißt ein System? mehrere gleichartige Begriffe in einen einzelnen Zusammenhang gebracht; oder deutlicher erstärt: mehrere einzelne zerbrochene Sessel, auf welchen Niemand allein sitzen kann, in eine lange Bank zusammengenagelt, auf welcher Alle miteinauter nicht sitzen können.

Die Bom bopathie ift ein neues Enftem.

Die Allopathie jagt zu ihren Patienten: "Gib's Geld her mit Scheffeln." Die Hemsepathie jagt: "Gib's Geld her mit Löffeln." Die beste Auskunft über Allopathie und Homsersathie gibt die vierte Austanst über Allopathie und Homsersathie gibt die vierte Austanst Allopathie heißt es: suche Homsersathie und bei Homsersathie heißt es: suche Allopathie; sie sind Beide mit Recht gesucht, die Homserpathie sie Allopathie, obwohl sie nicht im Leben, wie im Conversations-Lexiton, Jene, die sie suchen, sich gegenseitig zuschieden.

Die Philosophie, tas Jus und die Mericin sint tie trei Grundstüde tes menschlichen Geistes. Die Philosophie ist ein Walt, je riefer man eindringt, testo fin sterer und unsicherer. Das Jus ist ein Obsigarren, in dem die Läume Früchte tragen; und die Mericin ist ein Kartoffelfelt, die Früchte liegen in ter Erde!

Ter Allopath sagt zu seinem Kranken: "Fris Bogel oder stirb!" Der Homëopath sagt zu seinem Kranken: "Is Bogel nicht oder stirb!" Und der Hoverpath sagt: "Trink" Bogel oder stirb!"

In der Allopathie sind die Aranken wie die schlecht verwalteten Theaterkassen: sie nehmen viel ein, aber es gibt nicht viel aus. In der Homen viel sin, aber es gibt nicht viel aus. In der Homen wenig ein, aber sie erhalten sie wen den Tie nehmen wenig ein, aber sie erhalten sie von den Tiäten. Die Allopathie gibt Medicin, die Homepathie gibt Bersicherungen; die Allopathie

braucht Apothefen, aber die Hemespathie braucht Hypothefen.

Unsere Schriftsteller, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, find fast Alle Homeopathen, sie wollen bie franke Zeit enriren, und geben ihr solche Mittel, von benen eine gesunde Zeit frank werden muß.

Die Mehrzahl jerech unserer Schriftsteller sint nicht nur Hemsepathen, sontern auch Hydropathen, jere Buchhandlung ist ein Gräsen berg, und jeder Buch-händler ein Briegnitz.

Allepathie, Somöopathie und Sydropathie find Die drei Mahlmühlen der Medicin. Allopathie die Wind= mühle, Homoopathie die Pulvermühle, und Hydrepathie die Waffermühle. Allopathie und Homeopathie gu= fammen maden tie Zwidmühle. Im Genre ter Sydres pathie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wäre ein literarifches Gräfenberg für schreibfrante Schriftsteller eine wohlthätige Auftalt. Gin Schriftsteller, ber an ber Schreibjudit leidet, müßte folgendermaßen curirt werden: Des Morgens gießt man ihm erst einen gestandenen Roman von ter Fran von Chezy über ten Ropf, gleich barauf bringt man ihm zwölf Seitel frische Journale bei, bann wird er in naffe Maculatur=Matraten aus Breis=Novellen einge= widelt und tüchtig burchgewalft, bann führt man ihn in ein Bad aus Briefen von Berftorbenen und Lebendigen, fodann bekommt er ein Douche-Bad aus Minfen-Almanachen und Albums, bann kommt er unter die bramatische Brause, und vor dem Edylafengehen trinkt er vier Gläfer moderne

halt, ift er cuvirt, und ichreibt fein Lebtag nicht wieder.

Woran liegt es aber, meine freundlichen Herer und Hörerinnen, taß man jetzt so viel allepathische, bomöspathische und hydrepathische Euren hat, und gar feine spumpathische? Das kommt taber, weil sich jetzt unsere Männer und Frauen ohne alle Sympathie die Cour machen. Bei den Frauen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sinder die Homöspathie den meisten Anklang, weil sie, was Scherz und Ernst anch gegen sie sagen mag, auf jeden Fall eine geistreiche Ericheinung bleibt, und die Frauen im Allgemeinen alles Geistreiche schweinen mögen daher wie die geistreichen Männer. Die Homöspathen mögen daher wie die geistreichen Männer viel geliebt werden, aber vielleicht auch wie jene, selten geheinathet, weil sie Beide — wenig verschreiben.

Die Liebe, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, ist eine allepathische Krantheit, tie von ter Che homöopathisch curirt wirt. Was heißt tenn eine "Heirath aus Liebe?" tas heißt: "Heirath, und aus Liebe." Unsere Liebhaber sagen zu den Töchtern reicher Achtern: "Mätschen, nimm mein Herzhin!" tas ist wieder eine Bariation auf tas Thema: "Bater, gib tein Gelt her!" Plato sagt: "Wenn sich zwei Herzen lieben, so haben sich sich vieler blos wieder gesunden." Tas ist ein Finden, bei dem ter redliche Finder nicht immer belohnt wirt; allein, wie fommt es, daß man in einer andern Welt gewiß nur ein

Herz geliebt hat, und hier mehrere wieder sindet? Dieses Wiedersinden, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, erinnert an eine bekannte Anekvote. Es sand einmal Jemand einen Onkaten; als er ihn zum Wechsler brachte, sagte dieser: "Der Onkaten ist nicht vollwichtig, Sie müssen zwölf Kreuzer taran verlieren." — Einige Zeit darauf sand er wieder einen Onkaten, er ließ ihn aber liegen, und sagte: Ich heb' dich nicht auf, sell ich wieder zwölf Kreuzer verlieren?" so geht es Vielen mit den vielen Herzen, die sie wieder sinden, sie lassen es am Ende liegen, indem sie ausrusen: "Soll ich wieder zwölf Kreuzer verssem sie ausrusen: "Soll ich wieder zwölf Kreuzer verssem sie ausrusen: "Soll ich wieder zwölf Kreuzer versseren?"

Der Mensch, meine freundlichen Borer und Borerinnen, ift das widerfinnigste Geschöpf in der Ratur, Der unedelsten Triebe schämt er sich nicht, den Mund und den Magen speist er öffentlich, sein Berg aber, seine Liebe, seine Sehnsucht zu nähren, bas schämt er sich, und sucht das Geheimniß, gerade im Gegenfatze mit der gewiß zarten Blumenwelt. Die Lilie erichließt ihren weißen Schooß, und oie Rose ihren glühenden Busen, frei dem Hauch der Liebe, oie Wurzel aber, mit der sie speist und trinkt, verschließt fie schamhaft in der Nacht der Erde. So unterscheiden sich auch in der Liebe die Männer von den Frauen. Die Frauen, oiese Phantasie=Blumen der Butmacherin Natur, verhüllen thre glückliche Liebe in stille Schwärmerei, und ihre auglüdliche Liebe in burchfichtige Behmuth. Die Männer aber verhüllen ihre glückliche Liebe in undurch = oringlichen Egoismus, und ihre unglückliche Liebe in

undurchtringlichen Tabaktampf. Die Männer nennen tie Frauen ihre Gottheit, aber tie Opfer foll man ihnen felbst bringen, und in Hinsicht ber Opfer sind tie Franenzimmer oft umgekehrte Sfaks. Sfak erkaufte fein Opfer mit einem Schaf, viele Franenzimmer muffen ihr Schaf noch mit einem Opfer erkaufen! Unter ten Dannern gibt es mehr falfche Liebhaber und mehr faliche Freunde, unter den Franenzimmern gibt es blos mehr faliche Thränen und mehr falide Dhumadten. Die faliden Liebhaber, meine freundlichen Borer und Borerinnen, find wie die jchlechten Wetterglafer, fie stehen auf Beränderlich, zeigen auf Beständig, steigen auf Blutmarme, und finfen unter Rull. - Die falfden Freunde find wie tie Fernglafer, auf ter einen Seite vergrößern fie ihren Gegenstand bei Rahe, und auf ter antern Seite verfleinern fie ihn bei Beitem. -Die faliden Dhumachten ber Franen fint auch nichts, als Bittschriften mit geschlossenen Augen, und jagen im Grunde wieder nichts Unders, als: "Lieber Mann, gib's Geld ber!" Die faliden Frauenthränen aber find bald zu erkennen ; wenn die Frauen weinen und ichweigen, jo find das stille Baffer, fie find tief und quellen aus bem Bergen; wenn die Franen aber weinen und reden, dann hat es nichts zu bedeuten, denn Frauen = thränen mit langen Reten, und Kölnerwaffer mit langen Empfehlungen find niemals echt! -Frauen, die weinen und sprechen auf einmal, sind Wolfen, Die unter dem Regen donnern, Beides ichadet nicht.

lleberhaupt fint im menschlichen Leben tie Frauen tie Wolfen, tie Männer ter Wind, ter ihnen nachjagt.

Jedes einzelne Franenzimmer und jedes einzelne Wölfchen Tienet nur tazu, unfern Lebenshimmel zu verschönern, seine Ginförmigkeit zu unterbrechen, und seinen Reiz zu erhöhen; wenn aber viele Frauen und viele Wolfen zusammen kommen, wenn sie sich gegenseitig entleeren, bann ist bas Ungewitter fertig. Bon ben Frauenzimmern und ben Wolfen find tie schwarzen und tie brünetten tie Blitzund Generwolfen; die gelben und blonden, die näselnden und schmollenden, sie grollen gang still fort, bis sie uns ras Haupt gewaschen haben; Die grauen find Die Donnerwolfen; tie etlen, tie lautern, tie erhabenen ber Frauen, tas sind tie bechaebenten Wolfen, sie kommen tem Simmel am nächsten, burd fie fällt Montenschein und Sternenlicht milter auf die Erte, burch sie allein vermag bas Aug' in Die Sonne zu schauen, und wenn tiefe hochgehenden Wolfen regnen, so sind es segensreiche Thränen. Diese Wolfen find Die Töchter der Sonne, und wer die Töchter haben will, ber muß der Mutter flar ins Auge sehen fonnen! Co, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist auch die schönste, Die herrlichste Frau im Leben: "Die Wohlthätigkeit", Die Tochter des Unglücks, und wir muffen der Tochter hal= ber und mit dem Unglück befreunden. Und wächst denn nicht im ganzen Leben jedes Glück an der Gränze eines Unglücks, jete Freude am Rande eines Ammmers, jedes Blümchen an den Lippen eines Abgrundes, und das Leben felbst am Saume des Grabes?

Die Züge der wahren Menschheit sind nicht aus dem Glücke zu erkennen, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, denn das Glück ist ein Porträtmaler, es schmeichelt; die Züge der wahren Menschheit erkennt man nur aus dem Unglücke, denn das Unglück ist ein Steckbrief, der den Menschen versolgt, und Steckbriefe zeichnen gräßlich, aber wahr!

Die Frende sieht auf tem menschlichen Antlite aus, wie ein weltliches Lied, ber Schmerz aber wie ein Gebet; in ten Frendenthränen spiegelt sich blos bie Erde ab, in ben Schmerzensthränen aber ber himmel!

Das ganze Unglück ber Welt, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, kommt von brei schlechten Ginrichtungen ber Welt her:

- 1. Daß man die Häuser von unten hinauf bauet und nicht von oben hinab.
- 2. Daß in unsern Lust- und Trauerspielen der letzte Act nicht zuerst spielt.
- 3. Entlich, daß tie Menschen ihre Leichenreben und Leichensteine erst nach dem Tode bekommen, und nicht so-gleich, wenn sie geboren werden.

Bedenken Sie, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, wenn unsere Hausherren ansingen, von oben hinab zu bauen, so würden sie sogleich sehen, daß ihnen der Bau zu hoch kommt; wenn der Hausherr, bevor sein Haus gebaut ist, schon auf dem Dache desselben stände, so bekäme er eine Uebersicht über das Ganze; überhaupt mussen die Hausherren schon vor dem Lau auf dem Hause stehen, denn bevor sie nech bauen, nehmen sie dech schon Gelder darauf auf, und bis sie von Grund auf zum Hause kommen, gehen sie vom Hause auß zu Grund. Beder Hausherr ist das Jahr hindurch vier Mal eine Bariation auf das gewohnte und bewährte Thema: "Liebe Partei, gib unparteiisch dein Geldher," oder: "Der Mensch muß immer höher hinauf!" und jeder Einwohner ist das ganze Jahr nichts, als eine stets gesteigerte Erwartung.

Wie angenehm wäre es nicht, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wenn in unsern Lustspielen der letzte Aufzug zuerst käme! Ich will damit nicht sagen, daß die andern Acte dadurch besser würden, sondern, daß sie übershaupt dann gar nicht kämen; denn in einem Lustspiele sollte man in den ersten Acten den Knoten schürzen, und in dem letzten Acte ihn lösen; in unsern Lustspielen aber handelt es sich nie um einen Knoten, sondern mur um Schürzen!

Das Schlimmste aber, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist das Dritte, daß die Menschen ihre Leichenreden und Leschensteine erst nach dem Tode ershalten, und nicht nach ihrer Geburt! — Man sollte jedem Menschen sogleich, wie er geboren wird, seinen Leichensstein vor die Thüre setzen, ganz mit der Inschrift, die er nach seinem Tode befäme. Sine Stadt von solchen Leichensteinen wäre eine große Schule der Moral, sie würde das Leben nicht zum Gottesacker, soudern zum Acker Gottes machen, und jedes Haus zum Priedhof; an diesen Leichens

sieinen sellte man tie Kinter lesen lernen, so würden sich vie Menschen gewöhnen, im Leben das zu werden, was von ihnen nach dem Tode gesagt worden ist! Ein jeder Mann würde alle Tage von sich lesen: "Hier liegt der edle, gerechte, wohlthätige Gerr so, so; sein Gerz war lauter, sein Wandel gerecht, er war der Erde und des Himmels werth, Friede seiner Asche!" — Jede Frau würde von sich lesen: "Hier ruht die Blume der Frauen, das edelste Herz, die getreneste Geliebte, die zärtlichste Gattin, die liebe-vellste Mutter u. s. w. s. w.;" dann würden sich alle Lebendigen vor sich selbst als Totte schänten, und se leben, daß sie ihrer Grabschrift werth werden. Ueberhaupt sollte man jedem Manne am Tage seiner Heirath einen Leichenstein sesen, mit der Inschrift:

"Her unter biesem Leichenstein Ging bieser Mann zur Prüfung ein, Er wartet auf die ewige Ruh', Er brückt erst ein, bann beibe Augen gu!"

Früher, meine fremtlichen Hörer und Hörerinnen, heirathete man aus Sympathie, jett heirathet man aus Homeschie, Eympathie und Antipathie. Die Homeschie gibt ten Kranken jene Mittel, welche bei gesiunden Menichen dieselbe Krankheit hervorbringen. Wenn also zwei Menichen eine gegenseitige Antipathie gegen sich haben, so nuß diese Antipathie badurch geheilt werden, daß sie sich heirathen, denn die Heirathe bringt bei gleichgiltigen Menschen eine Antipathie hervor. Das Gesetz ber Herzense

Homespathie heißt also: "Liebe aus Sympathie, und heirathe aus Antipathie." — Huseland sagt: "Die Sympathie besteht in ter Wechselwirkung zweier Dinge oder Wesen, die Antipathie aber besteht in der Annosphäre, die sich um ein gewisse Wesen bildet, und die wir nicht ertragen können." Die zarteste Sympathie besteht also zwischen Schuldnern und Gläubigern, denn diese stehen in beständiger Wechselbeziehung, wenn aber der Wechselsällig ist, bildet sich um den Gläubiger eine Atmosphäre, die der Schuldner nicht ertragen kann. Die Sympathie des Gläubigers ist also nur eine Bariation auf das Thema: "Gib mir mein Geld schon!" und die Antipathie des Schuldners eine Variation auf das Thema: "Laß mir dein Geld noch!"

Die Menschen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sagen oft: "Ich weiß nicht, warum? aber gegen diesen Menschen habe ich eine Antipasthie! Aber selten sagt Jemand: "Ich weiß nicht, warum? aber für diesen Menschen habe ich eine Sympathie!" Für die Antipathie hat der Mensch ein Augenmaß, aber nicht für die Sympathie. — So räumen viele Menschen leider in ihrem Herzen der Liebe blos die gesetzgebende Gewalt ein, dem Hasse aber die vollstreckende Gewalt. Ueberhaupt hat von den Leidenschaften in den Herzenskammern das Haus der Gemeinen leider das Uebergewicht über das Haus der Edlen.

In unserem Herzen, in diesem Concert-Saale der Leidenschaften, deklamiren stets drei große Schauspielerinnen

auf einmal: tie Erinnerung testamirt ten Epilog ter Vergangenheit, tie Täuschung ten Monolog der Gegenwart, und tie Hoffnung ten Prolog ter Zufunst; aber Vergangenheit, Gegenwart und Zufunst sind blos drei Silben der großen Charate ter Zeit, welche uns in tieser Welt aufgegeben wirt, teren Auslösung aber erst in einer antern Welt solgt.

Der Mensch, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, geht wie ein Cabinets-Courier des Himmels durch das leben, er trägt seine Sendung versiegelt mit sich, er kennt den Inhalt seiner Depesche nicht, blos derzenige edle Mensch, dessen Herz schon auf dieser Erde magnetisch wach geworden ist, der legt diese Depesche gländig auf die Herzgrube, und liest ihren Inhalt mit geschlossenen Augen. Die Kunst, glücklich zu sein, besteht, möchte ich sagen, in den Sympathie-Mitteln, zu dem Leben zu sagen: "Dasein, gib dein Geld her!"

Das Geld tes Daseins, meine freundlichen Gerer und Hörerinnen, besteht darin: ter Bergangenheit ten Glanz, ter Zukunft ten Duft, und ter Gegen=wart ten Geschmad abzugewinnen.

Jede gegenwärtige Stunde im Leben ist blos tie Erzählung der gewesenen Stunde, und das Programm der fommenden Stunde, zwischen Erzählung und Programm dämmert unser Leben hin, wie ein Traum zwischen der entsichwindenden Nacht und der fommenden Morgenröthe, und sammelt wie die Biene in der Dämmerung den süßesten Honig für seine Herzenszelle.

Das Leben ist süße, meine frenntlichen Hörer und Hörerinnen, aber es gibt etwas, das nech jüßer ist, es ist die Liebe. Die Liebe ist süße, aber es gibt etwas, das nech jüßer ist, es ist die Versöhnung. Die Versöhnung ist süße aber es gibt etwas, das nech süßer es gibt etwas, das nech süßer ist, es ist das Vewußtsein. Das Vewußtsein ist süße, aber es gibt etwas, das nech süßer und das Süßeste ist, es ist das Lächeln der Dantbarsteit unter den Thränen des getrösteten Unglücks. Nur der Sehende kann den Blinden begreisen, nur der Glänbige den Unglänbigen bemitleiden, und nur der Glänbige den dan dem dansbaren Lächeln des getrösteten Unglücks ersrenen.

Und so möge sie denn, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, dieses Lächeln heute begleiten, und Ihnen wiederstrahlen aus dem Lächeln eines geliebten Angesichte, aus dem Lächeln eines geliebten Freundes, aus dem Lächeln eines zärtlichen Gatten, aus dem Lächeln eines holden Kindes, oder aus Ihrem eigenen Lächeln, wenn Sie Abends auf ihrem Kissen, auf diesem Erdgeschoft aller Träume und Lustschließer, im Bewußtsein einer edlen That entschlummern.

Dur- und Molltone aus dem großen Concerte des Lebens und des Schicksals, zum Besten der drei Blinden: "Liebe, Glück und Gerechtigkeit".

Gehalten im gräftich Batofiein'ichen Caale zu Prag zum Beften ber Berforgungs- und Beidräftigungs-Auftatt für erwachiene Blinde in Böhmen.

Ein großes Concert, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, ist wie ein großes Diner, man sitzt sehr lange und genießt sehr wenig, und bei Beiten ist man gewöhnlich satt, wenn man hin-, und hungerig, wenn man fortgeht.

Bei einem großen Tiner, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, muß unser Magen eine gesunde Natur haben, bei einem großen Concert muß unsere Natur einen gesunden Magen haben. Die Concerte sind jest eine Kranksbeit aus tem Ar. — sie erscheinen in Fasten und im Frühlunge, um tiese Zeit grafsiren viele Krankheiten: Blattern, Scharlach, Friesel, Masern und Concerte. Es ist aber eine sonterbare Krankheit, die Concertkrankheit, je mehr sie einnimmnt, desto öfter wird sie recitif und konnt wieder.

Gin Concert ist nichts als ein gesungener und in Musik gesetzter Stockschundsen, man kann sich gerate über nichts beklagen, aber es ist Ginem bech nicht recht wohl tabei; auf jeben Wall ist es rathsam, zu Hause zu bleiben,

und sehr oft wird man Beite nicht eher los, bis man — schwitt.

Ein Steckschungfen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist aber manchmal ein wohlthätiges Uebel, und so auch tie Concerte, tie zu wohlthätigen Zwecken gegeben werden, und es werden jest, Gottlob, so viel Wohlthätigkeits-Concerte gegeben, daß ich nächstens ein Concert geben werde zum Besten des durch Wohlthätigkeits-Concerte verunglückten Publisums.

Das Leben, meine freundlichen Hörer und Görer rinnen, ist eine große, beschwerliche, gesährliche Gebirgeund Apenreise; sie führt über steile Höhen, neben schwinbelerregenden Abgründen hin. — man schaut mit Schauer hinauf, mit Entsetzen hinab, und nur die Maulthiere und Esel gehen sichern Schrittes ihren Beg vorwärts.

Dem Menschen aber hat ras Schickfal ten Alpensteck: Geduld, mit den zwei Spigen: Hoffnung und Glaube, mitgegeben, und drei Alpenführer, die aber alle drei blind sind: "Liebe, Glück, Gerechtigkeit".

Die Liebe geht auf ber linken Seite, benn ba ist bas Herz, und in der Herzenskammer selbst siet die Liebe auch auf ber linken Seite, benn sie gehört zur Opposition bes Lebens; — und das Glück geht auf der rechten Seite, benn ohne Glück sindet man am Menschen gar die rechte Seite nicht heraus, und die Gerechtigkeit geht, wie unser Schatten, bald vor bald hinter uns her, je nachdem die Sonne unseres Glückes vor uns aufgeht, oder hinster uns untergeht, denn die irdische Gerechtigkeit ist in

einer Beziehung gewiß eine Erscheinung aus tem Elisium, in ter Beziehung nämlich, taß sie ein Echatten ist! —

"Liebe, Glüd und Gerechtigkeit", meine freundlichen Herer und Hererinnen, sind die trei blinden Führer des Lebens.

Wenn tie Liebe sagt: "Geh' links!" und tas Glück sagt: "Geh' rechts!" so sagt tie Gerechtigkeit: "Der Mittels weg ist der beste!" tas heißt der Weg, der zu "Mittel" führt, ist der beste!

Liebe, Glück und Gerechtigkeit sind nur für tie Menschen blind, unter sich sehen sie sehr gut. Die Liebe sieht sich mit dem Glück sehr vor, die weise Gerechtigsfeit sieht dem Glück sehr vor, die weise Gerechtigsfeit sieht dem Glück sehr viel nach, und das Glück sieht, daß Einem bei Liebe und Gerechtigkeit Hören und Sehen vergehen kann.

Bier Augen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sehen mehr als zwei, und das ist sonderbarer Weise auch bei tiesen Blinden der Fall.

Wenn die blinde Liebe mit dem blinden Glücke sich vereinigt, so sieht das entstandene: "Liebesglück", daß diese Liebe feine Liebe, und dieses Glück fein Glück ist, und wenn die Gerechtigkeit mit der Liebe zusammenkommt, so sieht die: "Gerechtigkeitsliebe", daß man unter vier Augen dem Glück zuerst auf die Hand und dann durch die Finger sehen muß.

Die Liebe, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat verbundene Augen, und das ist eine weise Einrichtung der Vorsehung, denn über jeder Minute der Liebe hängen tausent gezückte Schwerter im Leben. Die Menschen Alle sind jede Minute bereit, den Henker ber Liebe zu machen, und man bindet ja allen, die hingerichtet werden sollen, die Augen zu.

Die Liebe, meine freundlichen Hörer und Hörernmen, ist das große Theaterstück des Lebens, mit dem Untersschiede vor allen andern Theaterstücken, daß in der Liebe diejenigen Stücke, in denen sich die Liebenden am Ende nicht bekommen, die Lustspiele sind, die Stücke aber, in welchen sich die Liebenden am Ende glücklich bekommen, die Tranerspiele werden.

Die Liebe ist ein Schauspiel, bei welchem die Proben nicht worher gehen, sondern in den Zwischenacten gespielt, werden, und bei welchen die Generalprobe, die Che, erst dann Statt sindet, wenn man die Rolle schon zu Ende gespielt hat.

Zum Liebhaben gehören Zwei, — sowohl zwei Berfonen als zwei Sachen: "Liebe" und "Haben"; — Er muß lieben, Sie muß haben, — wenn sein Lieben Gegen haben sindet, findet ihr Haben Gegen liebe.

Die Liebe ist blind, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, und dennoch fängt sie, wie das Zeichnen, stets beim Ange an. Der Angapsel ist der Neichsapsel der Liebe, der Stechapsel der Gesallsucht, der Gallapsel der Schnsucht und der Zankapsel der Cifersucht, und hat der Mensch erst einmal den süßen Angapsel der Liebe gekostet, so muß er in alle andern sauern Repsel auch beißen. Die Thränen sind der süße Apselmost vom Angapsel der Liebe.

Der blinden Liebe hat die gütige Gettheit die Thränen gegeben und sagte ihr: "Siehe damit!" und durch diese Thränen sieht die blinde Liebe das Morgenroth ber aufgehenden Sehnsucht und das Abendroth ber Trauer um die untergehende Neigung.

In ter Traner, nicht in ter und um tie Liebe, jontern in der Trauer nach der Liebe, ta, meine freund= liden Hörer und Hörerinnen, unterscheiden sich die Männer von ten Frauen. Die Frauen tröften fich über ten Berluft ter Liebe bei Waffer, bei Thränen, tie Männer bei Bein. Das Märden fitt am Sterbebette ber Liebe, um mit ihr zu beten, ber Mann figt an ihrem Sterbebette, um ju erfahren, ob fie ibm etwas vermache. Das Marchen fenti in tas Grab ter Liebe bles ibre Boffnung, aber nicht tie Erinnerung ein, ber Mann begräbt mit seiner Liebe auch Die Geliebte und Die Erinnerung. Die Natur Des Märdens feiert ten Untergang ber Liebessonne, wie Die Matur ben Sonnenuntergang, durch eine wehmüthige Rube, es wird eine flare, stille Racht in ihrem Herzen, - ber Mann aber fagt in der Liebe, wie König Philipp: "In meinem Reiche geht Die Sonne nicht unter!" -

Die Liebe ist die Weltgeschichte tes weiblichen Herzens, und zugleich ihr Weltgericht, in dem männlichen Gerzen bingegen ist die Liebe bles eine Weltsabel, aber eine Fabel, bei welcher die Moral sehlt. Die Liebe ist bei den Frauen eine Himmel kleiter, bei den Männern ist sie zuerst eine Sturmleiter hinauf, und dann sogleich eine Feuer leiter auf welcher man sich bles berab reitet. Die Frauen

hüllen ihre glückliche Liebe in einen jungfräulichen Schleier, und ihre unglückliche Liebe in einen Witwenschleier, — tie Männer verhüllen ihre glückliche Liebe in einen Weinnebel und ihre unglückliche Liebe in eine Tabakwolke. Auch in ter Che, tieser Ukaremie der Liebe, in welcher man, wie in allen Ukaremien, blos durch Disputiren seinen Grad erhält, steht der Mann freilich unter dem Pantoffel, aber die Frau steht unter dem Stiefel.

Man hört oft sagen: "tas ist ein Pantosselmann!" Niemand sagt: "tas ist eine Stieselfrau," und voch gibt es gegen einen Pantosselmann wohl zwanzig Stieselsstauen, tenen der hänsliche, heimliche Nathöstiesel im Stilten jede blühende Saat des Herzens und jedes Blümlein der zartern Empsindung hart und gebieterisch niederdrückt. In dem Herzen der flachsten Franch sindet der Mann immer ein Echo, aber in dem Herzen der erhabensten Männer sinden die Franch höchstens eine Antwort.

Um Traualtar, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, nimmt der Mann dem blinden Gotte seine Binde ab, und bindet sie seiner Frau um die Augen, und die duldende, still leidende Frau nimmt diese Binde nur wieder ab, um sie als Bundbinde um ihr verwundetes Dasein zu binden.

Richt bas ist bas Unglück, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, baß bie Liebe blind ist, sondern baß bie Che ein Angenarzt ist, und ihr ben Staar sticht. Gott Hymnen sagt: "Es werde Licht!" ber Liebe geht ein eurioses Licht auf, sie löscht die Fackel aus und läßt bem Gotte ber

Che, auf allerhöchsten Befehl, Die freiwillige Beleuchung Des äußern Schauplatzes über.

Das Glüd, meine freuntlichen Hörer und Görerinnen, ist auch blind; die Liebe hat sich blos die Augenblind geweint, aber das Glüd ist blind geboren. Man sagt: "Der hat mehr Glüd als Berstand," — das ist unmöglich, — das Glüd ist ja selbst der Berstand, der Berstand aber ist fein Glüd, und das ist das Anglüd.

"Ungliich im Spiel ist Glück in der Liebe," das ist sehr richtig; wer unglücklich spielt, macht keine Parthie, und wenn er alle Honneurs hat, und das ist ja eben das Glück in der Liebe, daß man am Ende mit allen Honneurs tie Barthie doch nicht macht.

"Wer tas Glück hat, führt tie Brant nach Hanie," wenn tas Glück nicht blind wäre, so würte es tie Brant nach ihrem Hause zurücksühren, tas wäre erst tas wahre Glück. Glück und Unglück wandern mit einander, im Unsglücke wird der Mensch erprobt, im Glück wird der Unsmensch die erprobt. Dieselbe Sonne tes Glückes, die im Aussgehen und ersten Erscheinen tas Herz des Menschen wie eine Rose ausschließt und mit zarter Empfindung übergießt, dieselbe Sonne, wenn sie hoch steigt, versengt sie tieses Herz, macht es bleich und welk.

"Glück und Glas, wie bald bricht das," man muß eigentlich sagen: Glück, Glas und Herz, wie bald bricht das, — allein der Mensch geht am zertrümmerten Glücke, am zerschlagenen Glase und am zerbrochenen Herzen gleichs giftig vorüber und doch sind Glück, Glas und Herz nicht

ergreifend, wenn sie ganz sind, und nur wenn sie gebrochen sind, schneiden sie das Leben wund und blutig.

Das Traurigste im Leben, meine freundlichen Herer und Hörerinnen, ist, daß bas Glück blind ist, das Unglück stumm und die Glücklichen taub. Das Glück ist blind, und es ist ein Blinder, dem nicht einmal die Thräne gegeben ist, das Unglück aber hat Thränen, Thränen, die das blinde Glück nicht sieht, und baher auch nicht trocknet. Die Thränen sind das Rosensel des Unglücks, es muß geprest werden. Niemand trocknet die Thräne der Rose, sie wird zum Honig in ihrem Kelche und heilt die eigenen Wunden, so auch die Thräne im Ange des Unglücks, die Niemand trocknet, sie kühlet heilend den eigenen Schmerz.

Das Ange, meine freundlichen Hörer und hörerinnen, ist der einzige Demant, den der Mensch nur nach seinem Feuer und nicht nach seinem Wasser schätzt, und dennoch wird die Göttlichkeit des Anges, nicht in der Feuerprobe seiner Blize, sondern in der Basserprobe seiner Thränen, erkannt. Wenn so ein Ange brennt, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, besonders ein schönes weibliches Ange, da werden angenblicklich alle Männer Schornsteinseger und Feuerkommissäre und stürzen sich mitten ins Feuer; — wenn aber ein Ange von Thränen überschwenumt wird, da ist kein einziger Wasserkommissär, der mit einem Nettungssboote kommt.

"Wem tas Glüd zu wohl will, ten macht's zum Narren," und in tieser Hinsicht sehen wir erst, wie blind tas Glüd ist, es sieht oft nicht, tag Einer schon ohnehin ein Narr ist und kommt und macht ihn noch einmal zum Narren, darum ist der Mensch, der ein Narr war, und den das Glück noch einmal zum Narren machte, ein gesmachter Mensch, der gar kein Narr ist. —

Aber nicht nur tas Glüd, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sondern auch tie Gerechtigkeit ist blint. Die Gerechtigkeit hat tie Angen verbunden, das eben ist tas llebel, daß die Angen mander Gerechtigkeit der ganzen Welt verbunden sind.

Die Augen mander Gerechtigkeit find wie die Augen im Schweizerkafe, wo nichts ift, ba find biese Augen, wo etwas ift, ba hat sie keine Augen.

Wenn die Angen mancher Gerechtigkeit sind wie die Angen im Schweizerkäse, so sind die Angen mancher Unswalte und Sachwalter wie die Angen auf den Suppen — ist die Suppe recht sett, so machen sie große Angen, ist die Suppe aber mager, so machen sie kleinwinzige Aenglein.

"Was tem Einen recht ist, ist tem Andern billig," tas heißt, wenn Zwei einen Proces haben, so sintet es immer ter Eine billig, taß ter Untere recht bezahlen muß.

"Thue Necht, schene Niemant." — Kein Wort, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, hat bei ten Männern und bei ten Frauen eine so verschiebene Berentung, als tas Wort: "Niemant". Die Männer verstehen unter Iemant: Niemant, tie Frauen unter Niemant: Iemand. Man fragt einen Mann, von wem haben Sie Tiese saubere Geschichte? sagt er: von Iemant, so heißt

tas: von Niemant. Wenn man ein Frauenzimmer fragt: "an wen tenken Sie?" fagt es: an Niemand, so heißt bas an Iemand — so sagt anch tie Gerechtigkeit: "Thue recht und schene Niemand," tas heißt: "Thue recht und schene Iemand."

"Liebe, Glück und Gerechtigkeit", meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, jedes dieser drei hat so seine eigene Sucht. Die Liebe ihre Eisersucht, das Glück seine Prahlsucht, und die Gerechtigkeit ihre Sportelsucht. Die Liebe hat ost schon aufgehört, doch die Eisersucht danert nech sort, und die Gerechtigkeit hat auch ost schon ausgehört, und die Sportelsucht danert doch noch sort.

Ein guter Rechtsfreund ist wie ein guter Schachspieler, er gewinnt am Ende seine Parthie, aber auf bem ganzen Bret ist nichts geblieben, als ein paar Bauern.

Ein Rechtsfreund ist mitunter wie ein Hausfreund — der Hausfreund meint das Haus nicht, und der Rechtssfreund meint das Recht nicht. Der Hausfreund heist Haussfreund, weil er kommt, wenn der Freund nicht zu Hausfreund, weil er nicht setzend heist Rechtsfreund, weil er nicht selten dann kommt, wenn der Freund nicht beim Recht ist.

In dem großen Concerte, meine freundlichen Hirren und Hörerinnen, welches das Leben diesen Blinden versanstaltet, wirken diese selbst auch mit. Die Lie be und die Gegenliebe spielen die vierhändige Duverture zu jeder innigen Empfindung, die Gerechtigkeit deklamirt, recitirt und citirt und das Glück singt seine große Bravour Mrie

mit Begleitung tes vollen Orchesters. Ja, meine freundtichen Hörer und Hörerinnen, bas Glück ist ein großer Bravourfänger, seine Stimme hat tas meiste Metall, allein tieser Sänger wird auch oft plötstich heiser und tiese Heis serkeit ist kein Repertoirsieber, benn ein plötstich beiser gewordenes Glück ist ein plötstich laut gewordenes Unglück, benn ber Mensch vertiert babei Stimme, Klang und Metall, aber bie Methode bleibt ihm, und es ist sehr traurig, mit ber Methode bes Glücks in die Schule bes Unglücks zu gehen.

Das Glück in jedem Unglücke ift, meine freundlichen Hörer und hörerinnen, daß in jedem menschlichen Herzen eine Blume blüht, die, wie viele Blumen, gerade unter Wolfen und Gewittern den reinsten Wohlgeruch aussendet:

— es ist die Blume der Wohlthätigkeit.

Das Teuer ist start, Wasser verlöscht es, Wasser ist start, die Erde verschlingt es, die Erde ist start, das Eisen durchwühlt sie, das Eisen ist start, der Mensch zerbröckelt es, der Mensch ist start, das Unglück überwährigt ibn, das Unglück ist start, die Wohlthärigkeit bezwingt es, — die Wohlthärigkeit ist also stärter als Schicksal, Mensch und Unglück!

Die Wohlthätigkeit und die Tankbarkeit sind zwei Prediger, die aus allen Elementen zu dem Menschen predigen; — aus der Lust, denn die Lust gibt als Thauperlen wieder, was sie aus Qualm und Tunst empfangen hat, aus dem Feuer, denn es gibt als geläntertes Gelt wieder, was es mit Schlacken empfing, aus der Erde,

tenn sie bezahlt mit Blüten, was sie als Moter empfangen, und aus tem Wasser, denn es trägt auf seinem wundzepeitschten Rücken seinen Peiniger ans Ziel!

Erhaben ist der Anblick der Luft, wenn das Morgenroth das Antlig des Himmels übergießt und die erwachende Schöpfung aufruft zur heiligen Frühmesse in dem Heiligthume der Natur!

Erhaben ift tie Erde, wenn Die Fadel Des Abent= rothes ihr zur Rube leuchtet und Die goldenen Bettgardinen von den Bergen über ihr niederhängen; - erhaben ift ber Unblid des Teners, wenn es in beneidenswerther Freiheit mit glübendem Doem wegidmilzt die Werke des Hochmuths, und erhaben ist der Unblick tes Baffers, wenn in seinen tiefen und lautern Edoog ber Himmel ausgeschüttet hat feine funkelnden Sterne, - erhabener aber ift ber Unblid des Menschen, der seine volle Brust legt an eine leere Bruft, und seine volle Sand in eine leere Sand, und sein volles Ange an ein leeres Ange, und am erhabensten ist der Unblick einer gebeugten Menschengestalt, Die fich an einer andern emporrichtet, deren Blick zum himmel und deren Thräne zu Boden fällt, und um deren zuckende Lippen bie Wehnnth zum Danke wird, ber Dank zum Schweigen, und bas Schweigen zum Gebet!

Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, haben sich heute zu einem solchen Zwecke hier versammelt. Sie haben sich und der Wohlthätigkeit einen neuen Kranz um das Haupt gewunden; aber auch mein Dank, mein inniger, herzlicher Dank für die rührende, hochherzige Theilnahme,

tie Sie ter Zache ter Menschheit zweiten, unter welcher Form sie vor Ihnen erscheine, auch tieser mein Tank werte zum Schweigen, ein Schweigen, wosür Sie mir gewiß wieder Tank wissen werten. Ich kann bei dem Anblicke von so vielen Herzen, die sur Wohlthätigkeit schlasgen, nicht anders als auch wohlthätig werden, ich schließe also diese Vorlesung, und das wird Ihnen sehr wohl thun!

Wachskerzen, Talgkerzen, Räncherkerzen, Himmelskerzen, Hochzeitskerzen, Grabeskerzen, Apollokerzen, Millykerzen, Stearinkerzen, oder: Woher kommt es, daß wir jeht immer mehr Kerzen und immer weniger Lichter haben?

Die Geschichte des Lichtes und der Finsterniß, meine höchste verehrten Hörer und Hörerinnen, ist ganz kurz. Zuerst ward die Erde unförmlich und finster, dann ward Licht, dann ward die Erde wieder förmlich sinster und dann wurden wieder — Millykerzen!

Was haben wir bei riesem Tausch von Licht auf Kerzen trauf bekommen? Die Lichtputsen. Sine Lichtputsen. Sine Lichtputse, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat viel Achnlichkeit mit einem Recensenten; ist das Licht und das Wert gut, so braucht man weder Lichtputse noch Recensenten; sind Licht und Wert schlecht, so nützt alles Recensiren und Lichtputsen nichts; auch sind Recensent und Lichtputse darin gleich, daß, wenn sie viel geputzt haben, man sie zuweilen ausklopfen muß.

Darin unterscheiden sich unsere sogenannten Lichter von unsern Kerzen: unsere Verzen müssen geputzt werden, unsere Lichter putzen sich gegenseitig, ein jedes unserer Lichter ist zugleich die Lichtputze seines Collegen.

Es ist ein Glück, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, daß die Astronomen zu ihren Tubussen und

Vernröhren noch feine Vern-Lichtscheren ersunden haben. Ich bin überzeugt, wenn wir mit einer großen Lichtpupe hinauf können in den himmel, wir würden der Sonne und dem Mond schon alles Licht heruntergeputzt haben! Gewiß, wenn die Menschen in dem himmel so wirthschaften könnten wie auf der Erde, wir hätten in sünszig Jahren eine Stearin-Sonne und einen Margarin-Mond, und wir würden bald eine Einsabung sesen:

"Milly-Kometen auf Actien." Das Bjund zu 40 fr. C. M.

Ein Komet, meine frenntlichen Hörer und Hörer rinnen, ist tazu beschaffen, auf Actien beschaffen zu werten, tenn er besteht aus einen lederen Masse und am Unsang und am Ente aus einem großen blauen Dunst! Einige Philosophen halten tie Kometen sur Zeelen versterbener Geister, tie in tie Höhe steigen, und auch in tieser Hinsicht sind sie ten Actien gleich, tie auch oft arme Seelen sind, mit tem Unterschiere, daß sie nicht steigen!

Lange Zeit, meine freuntlichen Hörer und hörer rinnen, waren die Philosephen nicht einig, ob tie Honne oter tas Ei früher erschaffen worten ist; ich bin leiter Gentob! fein Philoseph, allein ich weiß ganz bestimmt, tas Ei ist früher auf der Welt gewesen, denn wäre tie Henne früher auf der Welt gewesen, sie hätte ihr Ei bles auf Uctien gelegt; denn was ist tie Uctiensucht anders, als ein Gadern und Krähen um ungelegte Eier? Bevor tas Ei gelegt ist, frähen und gadern alle Hühner; wenn tas Uctien-Ei einmal gelegt ist, fräht fein Hahn mehr tarum.

Die Action-Unternehmungen, die Betrunkenheit und die Weltgeschichte sind darin gleich, daß sie alle drei mit einem Rebel anfangen, und daß sie dann ins Fabelhafte übergehen. Ein Betrunkener und Actionspekulant sieht Alles deppelt. Die Sisenbahnsahrten sind schen vom europäischen Rebel in einen europäischen Rausch übergegangen, und zede Eisenbahnsahrt ist ganz wie ein wahrer Rausch, sie fängt nämlich mit einem Pijff au und hört mit einem Pijff auf.

Es ist möglich, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, daß das wahre Licht auf Uctien erschaffen wurde, daß deshalb das Capital gar nicht mehr existirt, und daß alle unsere Kerzen blos die Dividende desselben sind.

Wenn die Ersindung der Damps und Maschinensfrast ein stiller Verwurf an die Schöpfung ist, daß sie zu viel Menschen gemacht hat, so ist die Ersindung der neuesten Kerzen ein erweiterter Verwurf an die Schöpfung, daß sie auch zu viel Vienen gemacht hat. Reine Wachstichter, feine Vienen! Was wird der Staat mit seinen überflüssigen Vienen machen? Wenn die Vienen nicht Wachs, sondern Stearinsäure erzeugt hätten, würden die Menschen Wachsauf Actien gemacht haben.

Die Wachsferzen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind jetzt nur auf zwei Gattungen reducirt worden: auf Hochzeitsferzen und auf Todeskerzen. Die Hochzeit und der Tod sind sich darin gleich, daß der Mann vor Beisden seinen letzten Willen zu machen hat. Bei der Hochzeit ist's des Mannes erster letzter Wille, bei dem Tode sein

tester legter Wille. Der Mann bert am Attar tas teste "Ja" seiner Frau, tann kommt tas immermährente "Nein!" Der leste Wille tes Mannes ist der erste Wille, ben bie Frau auch will!

Jeter Mann gebt se lang nach klörben aus, bis er ben letten Korb betommt, und zwar am Hochzeitstag nämlich: — ben Maulforb.

Die Gben werten im Himmel geschlossen, bas ist recht, die Hochzeitskerzen am Himmel fünd zugleich die besten Stehnimmelskerzen; barum weit die Chen im Himmel gesschlossen werden, zibr's blos über der Sonne glückliche Chen, aber keine unter der Sonne.

Die Männer, meine freunrichen herr unt horerinnen, lieben die Sonne, und warum? Will die Benns da zuweilen vorbei geht; die Franen bingegen lieben den Mond, und warum? Weil er alle Monat einmal neu ift.

Das Herz ver Marchen ift wie eine Mimose, je reizsbarer, beste Lichter verschließt es sich: das Herz ber Männer ist wie ein Schlagsluß, je reizbarer, besto gewisser die Yähmung. Ein Mädeneberz ist wie ein bölzerner Eimer; wos von es zum ersten Mal eriällt ist, das tropst und sicher gleich burch, man muß es ein paarmal füllen, bis ber Inbalt sestbält. Es gehr ben Mäden mit ber Liebe, wie es ben Menschen mit dem Riesen gehr. Wenn so ein Mädeneberz zum ersten Mal mest, sagt die ganze Welt: "Helf Gett!" bann barf es hundertmal niesen, betsimmert sich sein Mensch barnm. In der She bingegen wird nachber die erste Liebe zum wahren Hens und Regenwintel in

tiesem Herzen, alle Ungewitter, tie gegen ten Mann losbrechen, ziehen aus tieser Gegend her.

To ein Märchenherz ist wie ein Theckessel, soll es zum ersten Mal heiß werten und sieden, muß es eine große Flamme, ein großes Licht haben; wenn es einmal gesocht hat, tann kecht es bei jedem kleinen Spiritusskämmehen. Es ist salsch, wenn man glaubt, ein Mädchen, tas schon ungtücklich geliebt hat, sei schwer zu erobern; grade ein solches Herz sängt gleich Vener, so wie ein Licht nie leichter anzuzünden ist, als wenn man's eben erst ausgeblasen hat. Wenn ich von tem kalten und Eis-Herzen eines Mächens höre, so denke ich mir: gut, die führt Eis, sie legt sich in ter Herzensgrube eine Eisgrube an, blos um tann die Liebhaber tarauf zu legen, damit sie sich länger halten.

Neberhaupt ist der jetzige Weg der Liebe zur Che eine wahre Bentetschneiderei; zuerst sührt der Striedbentel mit dem Tabaksbentel ein kleines Vorpostengesecht, dann kommt aber der Geldbentel und schneidet dem Hückzug ab. Das Unglück in der Che, meine sreundlichen Hörer und Hörerinnen, ist nur, das die Chelente ihre Leiden und Unpästichkeiten nicht zugleich haben; wenn die Frau Kepsweh hat und zu Hause bleiben muß, hat der Mann Magenweh und nuß ausgehen; wenn sie Nervenübel hat und ins Seebad muß, hat er Leberleiden und muß nach Kartebad; welche Harmonie aber würde in der Che herrschen, wenn Mann und Frau immer zugleich Zahnweh hätten, oder Kenchhusten, oder Leberverhärungen! In seder Che gibt es einen weiblichen und einen männlichen Reim, den

weiblichen Rein bei ter Frau: "Zunge" auf "Lunge", und ten männlichen Reim beim Mann: "frumm" und "brumm"!

Das Herz eines Chemannes, wenn es auch ganz seiner Fran eingeräumt ist, hat roch noch ein kleines Seiten-Cabinet mit separirtem Eingang. Wenn ber Mann ber Fran noch se entgegenkemmt, so macht er's boch immer wie bie frommen Pilger: wenn er brei Schritte verwärts thut, so macht er gleich wieder einen zurück!

Man fagt, es gibt feine Martwerr mehr, bas ift wahr, allein es gibt kiter noch Märthrerinnen! Ich, meine freunts liden Görer und Görerinnen, wenn wir fie nur alle tennten tie Marmrerinnen im Malenter ter Che, tie nicht roch ans gestrichen sint! Wenn wir sie nur alle tenuren, Die Dulte= rinnen, beren Berg binter bem einfamen, eingebruckten Bruftgitter tie Dornentrone tief eingebrudt bat; wenn wir fie nur alle fennten, Die verbüllten, eingemauerten Opfer Der Lieblofigkeit, ber Barte, ber Robbeit u. j m., wie fie ftill und beimlich aus allen jung Bunten ibrer Ginne bluten, wie für sie jeder Tag ein neuer Grabgang ist und jeder Schlaf eine kleine Krengabnahme, wie alle ihre Tücker nur Thränentucker find! Wenn wir sie zählen tennten, meine freundlichen Börer und Börerinnen, alle die Thränen, welche ber verheintlichte Schmerz in ber Che vergießt; wenn wir fie gabten könnten, alle Die Thränen, welche leife und beiß in jo manden Strumpf mit eingestrickt werten; wenn wir fie gablen fonnten, alle Die gepregten Genfzer, Die mit in jeres Ind eingefäumt werden; wenn wir ten Edmerz hörten, der desto lauter schreit, je stiller er ist; wenn wir das Weh vernähmen, welches desto höher steigt, aus je tieserer Tiese es kommt, dann, dann, meine sreundstichen Hörer und Hörerinnen, würden wir neben vielen ztänzenden Bondvirs eine solche Märthrerkapelle erblicken, und dann würden wir vor so mancher Frau niederknien und sie verehren als Dutrerin, als Heilige!

Gin jeder Mensch, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, seiert drei Hochzeiten im Leben, die erste mit der Liebe zu zwanzig Jahren, die sitherne Hochzeit mit der Hosssung zu fünf und vierzig Jahren, und zu siebenzig Jahren die gettene Hochzeit mit dem Glauben. Die Grabesterzen sind zugleich die Hochzeitssterzen zu dieser goldenen Hochzeit.

Umor hat eine Fackel, Hymen hat eine Fackel, und ter Tot hat and, eine Fackel. Umor hat eine Talgsfackel, tie schmilzt schnell, Hymen hat eine Wachssackel, tie brennt runkel, und ter Tot hat eine Pechsackel, tie läuft ab.

In ter Gesettschaft, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind die Frauen die Himmelstichter, die Männer aber blos die Windlichter. Die Frauen sind gang wie
die Lichter, da, wo es am meisten zieht, da schmelzen sie
am meisten, und se mehr sie geputzt werden, desto lieber
gehen sie aus! In jeder Gesettschaft kann man die Bemerkung machen, se fürzer die Lichter werden, desto länger
werden allmätig die Gesichter, und ost läust die Gesettschaft ab, bevor noch die Lichter abgelansen sind.

Taft jede große Gesellschaft ist nichts als eine bestenchtete Finsterniß, eine in Nerzen gesetzte Frage: We sind unsere Lichter? Ein jeder Mensch, meine freundlichen Hörer und Hinder sit eine Anetwee, die sein Bater, Große vater und Uhnderr schon der Welt erzählt hat, jeder Tagist ein altes Zeitungsblatt aus der Weltgeschichte und jede Gesellschaft ist nichts, als ein greßes Pichtick aus Nethlitge, in welcher Einer kurdern vorligt, er unterhält sich, Wan sagt: "Geder Mensch hat sein Schicksalt;" es ist nicht wahr, es gibt gar kein Schicksal, die Gesellschaft des Menschen ist sein Schicksalt, die Gesellschaft des Menschen ist sein Schicksalt.

Dhne zwei Tinge könnte man in der Gesellschaft nicht leben: ohne schwei Actensarten und ohne schwe Frauen. Ich betrachte eine jede große Gesellschaft wie eine Erinnerung an eine Rheinreise. Auf dem großen Fahrwasser des Stosses treibt das Dampsboet des Gespräches, die Männer liesern Wind und Damps, und an Kohlen kann nie Mangel sein, denn man verbrancht nur die Kohlen, welche Einer auf das Hautern sammelt! Die schwen Frauen, die auf beiden Seiten sitzen, sind die reizenden User, bald blumig und pitterest, bald erhaben und düster, immer aber interessant; die alten Frauen sind die ehrwürzigen Ruinen, die dem Ganzen einen romantischen Anblie gewähren; in diesen Ruinen leben alte Sagen und schauberhasse Vollssgeschichten.

Biele Menschen, meine freuntlichen Hörer und Gerer rinnen, bringen zur Gesellschaft eine ganze Schneiberwerkstätte in ihrem Munte mit: ben Faten bes Gesprächs, tie spitzige Nähnatel, basselbe einzufäreln, die Elle, die Chre des Nebenmenschen zu messen, die Scheere, um tiese Chre sogleich abzuschneiten, und auch noch das Bügeleisen, um mit glatter und heißer Zunge tarüber hinzusahren!

Nouffeau fagt: "Der Mensch ist ein geselliges Thier." Er hätte hinzusetzen sollen: ber junge Mensch. In der Sugend, meine freundlichen Hörer und Görerinnen, liebt man die Meuschen und vernachtässigt die Meuschheit.

Se ätter man wird, desto mehr liebt man die Menscheit und zieht sich aber von den Menschen zurück, so wie der Mensch in der Jugend den bunten Lichtern nachzagt und nicht der Flamme, im Alter die wärmende Flamme sucht und die bunten Lichter vermeidet.

Die Menscheit ist wie eine Chene; wenn man in ihr steht, ist sie flach und langweilig, wenn man über ihr steht, wird sie unendlich und erhaben, und das sarbtes Irrische erscheint im himmlischen Lichte.

Bon ten Himmelstichtern jollte ter Menich sernen, wie seine Lebenstichter beschäffen sein sollten; tas Licht ter Liebe, die Benns, meine freunrlichen Hörer und Hörerinnen, warum ist sie der schönste Stern am Himmel? Weil sie der Sonne nicht blos bei ihrem Ausgehen zur Seite bleibt, sondern weil sie auch mit ihr untergeht; weil sie nicht nur Morgenstern, sondern auch Abendstern ist. Von dem Regengestirn sollt er sernen, daß man im Trüben und Dunkeln erst recht nah' zusammenrücken nuß; von den Monde und Sonnensinsternissen soll er sernen, daß es nicht wahr ist, wenn man sagt, die großen Lichter haben sich

vertunkelt, sondern, daß es immer nur die Erte ist, tie mit ihrem bunklen Körper bazwischen gerreten ist, und selbst von dem Regenbogen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, von bieser leuchtenden Ummestie nach gerechtem Zorn und Unweiter, von biesem Liebesschwur bes Himmelts an bie Erde, soll ber Mensch lernen, daß jede Berschnung, wie der Negenbogen, am schwisten bervorgeht aus bunklem Hintergrunde, aus gebrochenen Strahlen und aus fallenden Thränen, daß jeder Liebesschwur, wie der Regenbogen, aus nichts bestehen sollte, als aus gebrochenen Strahlen und fallenden Ibränentropsen aus bunklen Herzenwolfen.

Was ist ver Unterschied zwischen licht und Stamme. ! Alle Lichter brennen herab, alle Tlammen lovern bin auf, alle Trauerferzen, Freutenkerzen und Apollekerzen brennen herunter, je länger sie brennen, vesto mehr Asche berecht vann ihr Haupt, nur die Flamme ver Menschenliebe brennt zum Himmel empor, sie ist ver heilige Busch, ver steits flammt und sich nie verzehrt, und sie überstammt alle Fortuna, Amor und Apollokerzen.

Apollokerzen! Wenn wir, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, die Mythologie unferer Stadt durch stöbern, stoßen wir auf eine sonderbare Götterlehre. Umor vertauft Gros de Naples und Monsselin de Laine; Merkur vertauft Häring und Sarvellen; Formuna handelt mit Reis und Zibeben; Zephyr bierer Meisingtnöpse seil, Iris Zwirnsfäden, und Apollo ift ein Seisensieder geworden!

Apollo hat lange geschwiegen, man wußte nicht, was tas zu bedenten hat, was er im Schilde führt, jest weiß

man, was er im Schilte führt: zwei Pfunt Kerzen Warum haben tie Seifenfieder einen Löwen im Schild? Weil ein Seifenfieder, wie die Löwen, keinen Hahn krähen hören kann. Denn wenn ter Hahn träht, wird Tag, und am Tag braucht man keine Kerzen.

Apollo heißt auch Phöbus, der Leuchtende, also jetzt, da er keine Lichter und keine Dichter mehr zum Leuchten hat, so hat er sich Kerzen angeschafft, um seinen Dichtern nach Haus zu leuchten.

Man glaubt, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, wenn man die Dichter hört, wie sie den Frühling besingen, es geschähe aus Begeisterung über die Wiederbelebung der Natur; das ist nicht an dem, sie freuen sich blos, daß die Winternächte vorbei sind, in denen sie sein Licht und sein Hotz haben! Wenn ich unsere Frühlingsbichter singen höre:

"Holber Lenz, bu Fürst ber Herzen, Mit bem sußen Blumenschein, In die off nen Menschenherzen Ziehst du, wonnetrunken, ein, Mai und Frühling, blühend schon, Inbeln um den himmelsthron."

jo übersetze ich mir diese Zeilen in ihre ursprüngliche Sprache zurück, wie solgt:

"Holber Lenz, bu Fürst ber Herzen, Du mein sußer Blumenschein, Ich erspar' schon fünf Pfund Kerzen, Und ich heize nicht mehr ein, Belz und Mantel, bir zum Lohn, Inbeln im Versatzant schon!"

Der Frühting, meine freuntlichen Hörer und Hörer rinnen, ist auch fein Narr, er läßt sich auch nicht gerne tausent Gerichte verlesen, tarum läßt er sich vor ben Frühlingstichtern ganz verläugnen! Der Frühling läßt sie vom 22. März bis in ben tiesen April vor ber Thüre steben, läßt sich nicht blicken, bann rust er burch's Schlüssellech hinaus: "Meine Herren, ich bin nicht zu Haus!"

Der Frühling hat sich zurückgezogen, er lebt einsam in Kalendern, Musen-Ulmanachen und Taschenbüchern, da stört ihn keine Seele. Man sagt, der und sener ist ein Weibersseint; es ist nicht wahr, es gibt nur einen Weiberseint, und das ist der Kalender, der konnnt alle Jahr und sagt ihnen eine Grobheit, und das noch dazu um drei Monate früher, ehe er die Erlanbnist dazu hat.

Ein Tajdenbuch hingegen ist nichts, als eine treissilbige Buchhändler-Charace: Tajden Buch, ein Drittel ist aufs Buch berechnet und zwei Drittel auf die Tajden, der Buchhändler nämlich.

Die meisten jetzigen Bücher, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, haben alle nur einen Weg zu machen, vom Dieb zum Gesängniß, und vom Gesängniß zum Richtplatz, oder zu deutsch vom Versasser zum Ruchhändler, und vom Buchhändler zum Käshändler. In jeder Greißlerei ist das jüngste Gericht der Antoren. Der Greißler ist die letzte Instanz, wenn der keine Würze hineinbringt, ist Alles vorbei! Es wäre überhaupt besser, austatt daß die Bücher vom Autor dem Recensenten und vom Recensenten dem Gewürzskamer zugeschieft werden, wenn die Bücher erst zum

Gewürzfrämer und dann erst zum Recensenten fämen. Uebershaupt zeigen die Recensenten immer nur an, wo das Buch erschienen ist; es wäre besser, wenn sie einmal anzeigten, wehin das Buch verschwunden ist! Reben dem Leipziger Meskatalege der in sedem Jahre erschienenen Bücher sollte auch ein Makulaturkatalog erscheinen, mit den Namen aller Spezereihändler, die nichts sind, als die setzten Bersteger aller Bücher und die eigentlichen Buchhandungen, welche die Werke eines Dichters und seine Unsterblichkeit so recht unter's Bolk bringen; darum lebt in sedem Dienstemäden ein innerer Taet, wo die Lorbeerfränze der Dichter eigentlich hinkommen, und wenn es um zwei Groschen Zibeben kauft, so sagt es ganz richtig: "Ich bitt', geben's mir ein Paar Lorbeerblätter d'raus!"

Ueberhaupt, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, sollte jeder Schriststeller sein eigener Recensent und sein eigener Mahulaturverschleißer sein. Man schimpst gewöhnlich auf Recensenten, die sich selbst beurtheiten, aber das sind gewöhnlich die tugendhastesten Menschen; erstens, wenn er sein eigenes Werk recensirt, so weiß der Recensent doch, welche Gedanken des Antors neu sind, und welche gestehlen; zweitens macht man den Recensenten so oft den Berwurf, das sie die Werke, welche sie beurtheisen, gar nicht lesen; dieser Verwurf fällt gewiß weg, wenn man sich selbst recensirt.

Allein, recensirt sich nicht jeder Mensch alle Tage hundertmal selbst? Wenn der Mensch sagt: "Das will ich mir erst überlegen", so heißt das nichts, als: "Auf zwei ober trei Seiten später sinden sich in mir gute Gedanken! Benn der Menich sagt: "Ich bin ein guter Narr!" so ist es eine Selbstrecension, von der er überzeugt ist, man wird ibm als Necensenten nur die Hälfte glauben; er meint, man wird bas "gut" glauben, die Welt glaubt aber blos den Narren. So ost der Mensch gähnt, so ist das eine Selbstrecension, und heißt, in Worte gesetz:

"Dieje Stelle ift in mir langweilig."

Die Langeweile, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, braucht die meisten Kerzen. Die Finsterniß gibt
der Phantasie, dem Geiste die glänzenosten Privilegien,
und das Licht randt sie wieder. Die Langeweile ist eine
Tochter des Lichts, eine sogenannte Soirse ist nichts als
eine mit Apollos oder Millys oder Wachsterzen beleuchtete
Langeweile!

Jeder trachtet, sein Licht leuchten zu lassen, wenn man's aber beim Licht betrachtet, ist man hinter's Licht geführt, und wenn man's beim rechten Licht betrachtet, so hat Einem in ber ganzen Soirée Niemand ein Licht aufsgesteckt, als der — Bediente!

Der ewige Frieden, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat auf nichts so segenreich eingeweikt, als auf die — Langeweike, und die ewige Langeweike wirkt auf nichts so segenreich ein, als auf die — Berkeundung!!

Seitdem die Zeitungen an Gelegenheit zu Interesse, bas heißt, zu Lügen, verloren haben, seitdem sie nicht heute 40,000 Meuschen umbringen, um sie morgen wieder les bendig zu machen, seitdem hat es in der menschlichen

Gesellschaft setes einzelne Individuum übernommen, selbst ein Zeitungsblatt zu sein. Der Mund ist der Setzkaften, die Lunge ist die Dampspresse, und die Zunge der Expeditionstisch dieser Zeitung; diese Zeitung wird mit scharzen Lettern und mit der vollkommensten Schwärze gedruckt!

Ja, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, tie erste Zunge war tie erste Schlange, so wie der erste Augsapsel ter erste Sündenapsel war; in dem Augapsel stegt der Text zur Tugend und zur Sünde, auf den Wangen steht der Commentar zu diesem Text, und um die Augen schreibt die Zeit Naudzslossen. Die Zunge, meine steuntlichen Hörer und Hörerinnen, setzt den ewigen Krieg im ewigen Frieden sort, den Bürgerkrieg gegen Freund, Nachbar und Verwandten!

Man fagt, es gibt feine Riesen mehr, es ift nicht wahr, man gehe nur in manche Gesellschaft, ba findet man Maulriesen, die mit einer Kinnbacke zehntausend Namen todtschlagen.

In keiner Zeit, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, hat die Verkeumdung so um sich gegriffen, als jetzt. Die Verkeumdung ist der Bandwurm der Gesellschaft, man wird seines Kopses nie mächtig! Man läßt in jeder Gesellsschaft alle Abwesenden Spießruthen laufen und macht mit den Zungen wirkische Musik dazu! Viele glauben, man müsse gegen Verkeumdung etwas thun, dagegen reden, sich verstheitigen u. s. w., allein das ist ebenfalls wie mit dem Gleckenläuten gegen den Blitz; man glaubt, es leitet den Blitz ab, allein es zieht ihn gerade nech mehr an!

Man verleumtet in der Gesellschaft wie in einem Pilgerzug, zuerst kommen bie Kinter, bann bie Märden, bann Männer und Frauen, bann gang zuletzt kommen bie alten Weiber, bie bas größte Geschrei machen!

Die Verlenmoung, meine freundlichen Börer und Hörerinnen, ift wie ein Truthahn, je mehr Farbe und Glanz ein Gegenstant bat, beste erbester wird sie, und beste lauter follert fie. Der Blit und Die Berleumbung treffen meift nur bebe Gegenstände. Eine Fran brancht nur eine bebe Edoubeit zu fein, eine Berfon braucht nur einen boben Mang einzunehmen, ein Mann braucht nur ein bobes Genie zu fein, und ber Berleumbungeblig trifft ibn ohne Schonung. Selbst bie besten Menschen, wenn sie auch nicht mit Berleumdung bliten, jo wetterleuchten fie bod, bas nennt man wie bas Wetterleuchten : fich abfühlen. Es ift fonderbar, um einen Menschen zu verlenmten, beginnt man bamit, ihn ein Bisden zu leben; man madi's mit ren Meniden wie mit ten Kastanien, man schneitet fie erft ein Bisden auf, um fie tann befier gu bra= ten. Alles baben tie Meniden icon zur Berleumtung gemigbraucht: Philosophie, Poesie und Stenographie, und blos tarum allein schon vertient tie Minfit eine gentiche Kunst genannt zu werben, weil man mit Musik allein weter eine Berleumdung ned eine Zweidentigfeit jagen fann!

Die Sonne bes Genies hat fast immer bas Schickfal wie bie Sonne selbst, man judht nach nichts eifriger, als nach ihren Fleden, man schließt bie Angen zu, so lang fie

bei uns weilt, und sieht ihr nur tann freundlich nach, wenn sie untergegangen ist.

Wenn in bem Brunnen ber Gesellschaft bie Menschen ten Kopf und bas Herz eines ausgezeichneten Mannes erschöpfen wollen, so geben sie mit ihnen um, wie mit zwei Eimern in jedem andern Brunnen; beite, Kopf und Herz, können sie nicht oben lassen, eines muß hinab: haben sie bas Herz erheben, so stoßen sie ben Kopf hinab, müssen sie seinen Kopf erheben, so suchen sie sein Herz hinab, müssen sie seinen Kopf erheben, so suchen sie sein Herz hinab, müssen sie seinen Kopf erheben, so suchen sie sein Herz hinaben, in lange er voll ist; wenn sie ihn mit durftigen Zügen ausgeleert haben, lassen sie ihn wieder sinken. — Viele Menschen tieben auch die Dichter blos so wie sie den Käse lieben, das heißt, sie sinden ihn nur dann erst gut, wenn er von den Würsemern auf gegangen wird. Die Menschen hören nur dann auf, einen Stein auf ihre ausgezeichneten Geister zu werfen, wenn sie ihm einen Stein sehn sönnen.

Es ist thöricht, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, daß man so viel Subscriptionen für Monumente großer Männer macht; wenn man sie nur sammeln wollte, alle die Steine, welche ihre Minwelt auf sie warf, so würde auch der mittelmäßigste Geist einen Stein wie eine Phramide bekommen!

Was ist ein Monument? Es ist nicht ein Denkmal, das an die Berdienste des Toden erinnert, sondern ein Denkmal an die Undonkbarkeit der Lebendigen!

In fünfzig Jahren wird vor lauter Monumenten vie Erre anssehen wie ein Stachelschwein; allein jetes

Monument ist nicht so sehr eine Ehre, die wir dem Toden erweisen sollen, als vielmehr eine jämmerliche Entschulstigung in Stein, und heißt: "Entschuldige, daß wir dir beim Leben kein Brot gaben, nach dem Tode geben wir dir dafür einen Stein vor!"

Es ist sonderbar, meine freundlichen Herer und Hensch fühlt nicht eher Beis und Mittere mit dem Menschen, als bei seinem Tode; dann kommt aber debenmensch und sagt: "Alle Beileids-Bezeigungen werden verbeten!"

Der Mensch, meine freuntlichen Hörer unt Hörer rinnen, sieht ben Menschen nur bann in einem gnätigen Licht, wenn er ihm sein Grabeslicht anzünder, und nur bann zündet er ihm mit vellem Horzen die Räucherkerzen an, wenn er sie zu den Todtenkerzen stellen kann. — Die Todtenkerzen, meine stenntlichen Hörer und Hörerinnen, sind beim Wachs geblieben, denn es ist der Mensch wie Wachs, bevor er zum Licht gelangt, nur er gebleicht werden.

Das Leben ist nichts, als tie große Bleiche ter Menschen; nach und nach bleichen sich Hossinungen, Wangen, Haare, und rennoch tenkt der Mensch nie taran, daß jetes Erröthen nichts ist, als eine Vorspann mehr zum Erbleichen! So denkt auch kein Mensch taran, wenn er eine Uhr schlagen hört, daß jeder Uhrschlag nichts spielt, als wieder eine Note aus seinem Tottenmarsche; so kleutert der Mensch auch sein ganzes Leben lang von Berg zu Berg, um eine große Aussicht zu haben, und denkt nicht daran, daß er die größte Anssicht nur vom fleinsten Sügel haben fann, vom Grabeshügel, und so sieht der Mensch tausend Lichter und Flammen brennen und denkt nicht daran, daß alle brennenden Lichter nichts absetzen, als — Asche.

Was ist der Unterschied, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, zwischen unsern brennenden, das heißt tebenden Lichtern und Dichtern und unsern Kerzen? Unsere Kerzen setzen sich selbst herab, unsere Lichter setzen sich blos gegen seitig herab. Die Kerzen setzen sich nur um einen gewissen Preis herab, die Lichter setzen sich um jeden Preis herab! "Herabgesetze Preise!" das ist jetzt der allgemeine Preissesang! Wie das Publikum eine Sache preisegibt, wird der Preis herabzesetzt.

Man macht den meisten Kerzen den Vorwurf, daß man nichts bei ihnen sieht! Da sind die Menschen daran Schuld, sie zünden sie immer bei Nacht an, wenn es sinster ist; man zünde sie einmal beim Tag an, dann werden alle Menschen sagen: "Bei die sen Kerzen sieht man prächtig, das liegt am Tage!"

Der Mensch ist undankbar gegen seine Beleuchtungsanstalten, so wie überhaupt gegen alle seine Austalten, und
meint, sie entsprechen ihrem Namen nicht, das ist nicht wahr:
alle Austalten entsprechen ihrem Namen, sie machen immer Anstalten, zum Beispiel: Besenchtungs-Austalten, LöscheAustalten, und ich bin überzeugt, wenn das Feuer zur gehörigen Zeit in die Austalt fäme, es wäre gleich gelöscht! Unsere Lösch Eimer, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind wie unsere Thränen: blos Lösch auf alten. Im Theater da strömen die Thränen bachweise bei dem Unglücke des Nebenmenschen; im wirklichen Leben, bei demselben wirklichen Unglück vergießt kein Auge eine Thräne; g'rad wie die Lösch-Eimer, wenn sie probirt werden, sind sie voll Wasser, wenn sie wirklich gebraucht werden, geben sie keinen Tropsen her. — Man irrt sich blos in der Bedeutung des Wortes "Anstalt"; eine Anstalt ist gemacht, um dabei an gestellt zu werden, und wir haben blos Anstellungs-Anstalten.

Der Mensch geht oft an den ausgezeichneisten Anstalten vorüber und denkt nicht daran. Wer benkt zum Beispiel, wenn er an einem recht setten Ochsen vorüber geht, daß das eine lebendige Beleuchungs-Anstalt ist! Jede Biene ist eine Wachsterzen-Anstalt, und jeder Ochs eine lebendige Talg- und Stearinkerzen-Fabrik!

Nicht nur alle unsere Kerzen sind blos Beleuchtungs-Unstalten, sondern auch unsere Lichter, tie geistigen Lichter, sind solche Beleuchtungs-Unstalten, tie Unstalt steht ter Beleuchtung im Licht. Wir hatten einmal ein gresses, unsterbliches Licht: Shakespeare; tarauf tamen tie fritischen Beleuchtungs-Unstalten, tie Apolloserzen: Johnson, Warburton u. s. w. beleuchteten ten Shakespeare; tann kamen tie Millykerzen: Voß, Sichenburg u. s. w. und beleuchteten tiese Apolloserzen; tann kamen tie Stearinferzen: Tieck, Horn u. s. w. und beleuchteten tiese Millyferzen; jest kommen noch alle kritischen kleinen Margarinterzen und beleuchten wieder tiese Kerzen; kurz, sie haben seit ein Paar hundert Jahren den Shakespeare so beleuchtet, daß wir ganz im Dunkeln über ihn sind. So geht es uns auch mit unsern wirklichen Kerzen. Wenn wir ein Talglicht anzünden, so müssen wir zwei Wachsterzen dazu anzünden, nm zu sehen, wie es brennt; um aber zu sehen, wie wir das sehen, müssen wir vier Upollokerzen dazu anzünden. Wenn wir diese Lichter nun mit acht Millykerzen beseuchten und um und um sechzehn brennende Stearinkerzen stellen, um nicht im Finstern zu tappen, dann, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, würde ich wehlmeinend gerathen haben, eine kleine Laterne mitzubringen, um diese Sache bei Licht betrachten zu können!

Bei den Kerzen, meine frenntlichen Hörer und Hörer rinnen, gehört es zur Sitte, das Ende nicht zu gebrauchen; nur die gemeinen Leute benützen die Endehen, sie haben fleine Lichtsnechte dazu, die man "Prositchen" nennt, aber der gute Ton ersordert, das Ende wegzugeben! So machen wir es auch mit den geistigen Lichten, wenn von einem geistigen Lichte etwas zu sehen ist, das Ende wollen wir nicht; darum gehen bei jeder Vorstellung so viele Menschen vor dem Ende weg; bei ihnen heißt Prositchen umgesehrt, sie prositien vom Ende nicht! Besonders sitzlich ist eine solche Produktion, wenn sie die Mittagslinie zu passiren hat, da muß wie bei der Stadtlinie der Geist an den Magen Verzehrungssteuer abliesern, und viele Hörer deuten bei dem Leseisch nur an den Estisch.

Wirklich, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sollte Jemand es versuchen, vor dem Ende seiner Produktion, Borlesung, Theaterstück, Oper u. s. w. eine kleine Pause zu machen und selgende Worte an das Publikum zu richten:

"Meine hodwerebrien, gütigen, liebenswürtigen Zubörer und Zuschauer! Mein Ente naht heran; es ist eine
ter sprömmsten Pflichten, tas selige Ente eines Menschen
nicht zu stören; ich werte tesbalb setzt eine kleine Pause
machen für tensenigen verehrten Theil, welcher vor tem
Ente binausgeben will, tamit tersenige Theil, welcher nit
Ergebung tas selige Ente abzuwarten so getultig ist, in
tiesem frommen Werke nicht gestört werte! Tasür bitte ich
auch tensenigen verehrten Theil, welcher bis and Ente zu
bleiben tie Güte hat, tie Fortgehenden in ihrem Genusie
nicht zu stören, tenn im Grunde ist das Fortgehen vor tem
Ente auch ein Compliment sür tie Sache: es sagt erstens,
taß tie Leute der Fortgang sehr interessirt, und taß sie
sehr begierig aus ten Unsgang sint!"

Wie! Sie benügen tiese Pause nicht? So gable ich tiese Borlesung zu meinen gewonnenen Schlachten; ich berechne aber meinen Sieg nicht nach ter Zahl terer, tie ich in tie Tucht geschlagen, sondern nach ter Anzahl terer, tie auf tem Plate geblieben sint!

Shre Gine, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, hat kein undankbares Herz getreffen; fürchten Sie nichts, alle tiefe Blätter, tie Sie nech ta jehen, fint unbesichrieben. Auf tiefen Blättern rechts hielt ich eine Borstefung zum Besten ber unglücklichen Menschheit, auf tiefen Blättern links halte ich keine Borkesung zum Besten ber glücklichen Menschheit!

Naturkraft, Ingendkraft, Willenskraft, Geisteskraft, Liebeskraft, Glaubenskraft, Geldeskraft, Schnellkraft, Spannkraft, Eederkraft, Maschinenkraft, Menschenkraft, Pferdekraft, Wasserkraft, Dampfkraft, oder: Wie viel außerordentliche Kräfte bedarf jeht der Mensch, um ganz gewiß siecken zu bleiben?

Durch tiese meine Borlesung, meine höchstgeehrten Hörer und Hörerinnen, werten Ihnen bald einige tieser genannten Kräfte klar werden. In der gespannten Erwartung, die Sie hieherzog, lernen Sie die Anziehungskrast und Spannkrast; wenn ich Sie nun um diese Erwartung schnellte, so lernen Sie auch die Schnellkrast, und indem ich meine Borlesung beginne, erkennen Sie auch die ungeheure Dampse und Basserkrast! Diese Wasserkrast entspringt wieder aus meiner Vederkrast, frast welcher ich aus meiner Feder mit aller Pferdekrast nichts hervorbringe als Willenskrast anstatt Geistese kraft.

Wenn nun tiese Verlesung, tretz allen Danupf unt Wasserfrästen, tennoch stecken bleiben sollte, so ist es gut, taß Sie, meine freuntlichen Hörer unt Hörerinnen, eben turch tiese Verlesung toch wenigstens im Trochnen sind! —

Der Mensch, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat nie so viel Schwächen entwickelt, als seitrem er so viele Aräste ersunden hat! Und man kann von der neuessten Zeit sagen, daß sie alle ihre Aräste dazu braucht, um alle ihre Schwächen zu Krast zu bringen. Wir haben so viele Kunstkräste, daß alle unsere Natursorscher aus Mangel an Naturskrast sich bles um die Berdauungsehraft bekümmern!

Maturfrast und Menschenkrast! Da jeter Mensch eine andere Natur hat, so braucht die Natur sür Jeden eine andere Naturkrast, und da Manche ihre Natur alle Tage zehnmal ändern, so muß die Natur alle Tage zehn Kräste sür sie in Bereitschaft halten. Wie hoch aber die Naturkrast über der Menschenkrast sieht, beweisen die Prozesses, wie wenig Menschen erleben das Ende ihrer Prozesse, die Natur aber überlebt alle Naturprozesse! Zum Beispiel der Prozess von Altschol mit Kalk, die Natur beendigt ihn in einem Augenblick. Wenn Altschol und Kalk Menschen wären, so würde Altschel einen Atvokaten haben und Kalk auch einen Advenschen, beide, Altschol und Kalk, würden sich chemisch nicht nur ganz zersetzen, sondern versetzen und ausschiefen.

Die Kunstkraft ruft Arvokaten um Hilse in ter Noth an, die Naturkraft ruft in der Noth die Aerzte an. So ein wirklicher Prozeß ist ganz wie ein Naturs oder chemischer Prozeß. Bei einem chemischen Prozesse heißen tie Operationen: Ausstöffung, Niederschlagung, Vertampfung, schmelzen, sublimiren; das ist ganz wie bei den wirklichen Prozessen, mährend die Advokaten sublimiren, lösen sich die Gegenstände auf, die Parteien werden niedergeschlagen, die

Kosten verdampsen und das Capital schmilzt! Eine jede Krankheit ist auch ein Prozeß, in welcher sich Krankheit und Gesundheit um den Patienten streiten, die Aerzte sind die Arvosaten, die der Patient als Kläger gegen die Krankheit als Geklagte zu Hilfe rust; allein sie irren sich oft in der Partei und wirken sür die Beklagte; die Recepte sind die Ucten, in der Apotheke sitzt der Revisor, die Arzneimittel sind die Rechtsmittel, und der Tod ist die letzte Instanz. Der Unterschied ist nur der, viele Arvosaten machen einen langen Prozeß! viele Aerzte machen einen kurzen Prozeß! Das Spiel der Arvosaten ist ein Schach spiel, je geschickter die Arvosaten, desto länger danert die Partie; das Spiel der Arvosaten, desto länger danert die Partie; das Spiel der Berzte ist ein Billardspiel, je geschickter die Verzte, desto kürzer wird die Partie, denn sie schneiden und machen Alle in das große Eckloch der Erde.

Die ganze Größe ber Naturkraft entwickelt sich in unsern Naturdichtern; zu denen brancht man eine Roßkraft und eine starke Natur. Was ist der Unterschied zwischen einem wahren Dichter und einem Naturdichter? Sin Naturdichter besitzt ein Gesangsleben ohne Kunstemittel, und der echte Dichter besitzt die Gesangskunstwhne Lebensmittel.

Naturfrast ist gewöhnlich bei Jugend frast; allein auch hierin, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind wir jetzt verkehrt: früher hatte man Jugendkrast und Altersschwäche, jetzt sind unsere Jünglinge so hinsfällig und unsere Greise thun so baumstark, daß man sagen muß: Jugendschwäche und Alterskrast. Gewiß ist es,

taß mehr Menschen an Jugentschwäche, als an Altersichwäche sterben.

Aber, meine freundlichen Berer und Bererinnen, man braucht auch im Alter mehr Kraft, als in ter Jugent, fo wie man am Ende ter Tafel einen gefünderen Magen braucht, als am Anfange, jo wie man am Abent mehr Stärfung braucht, als am Morgen, jo wie man gum Edluft tes Briefes mehr Energie als zum Beginne braucht, fo wie bie Rroto= bile im Alter immer stärker werben, weil sie immer mehr Weinde bekommen, denn im Alter verläßt uns ein füßer Jugentfreund: ter Edlaf, und im Alter verlaffen uns rie Gespielen und Märdenerzähler unserer Jugent: Die Träume, Die Weenstücke und Divertissements zwischen ben ersten Stücken bes Daseins! Die Träume, Diese Racht= idmetterlinge um die ichlummernde Blume der Phantafie, bas fint die einzigen hängenden Garren in ber Buftenei bes Schlafes. Das mußte ein entsetlicher Menich fein, beffen Ange feine Thräne, beffen Munt fein Lächeln, beffen Berg feine Schwäche und beffen Edlaf feinen Traum mehr hat. Die Träume fint tie Unterscheitungszeichen, um tas Bett von tem Grabe zu unterscheiten. Die Träume aber find tie Morgengabe ter Jugent, ter Jugent = und Ein = bildungstraft, fie find tie Gisblumen an ten bunten Glasscheiben ber Geiftes = und Liebesfraft.

Niemand, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, schläft weniger und träumt mehr, als die Dichter und Berliebten. Die Wege von der Prosa des Lebens zu der Poesie der Liebe gehen alle durch den Traum, die Träume sind die blumigen Schrittspuren, welche der Gang der göttlichen Liebe in unserem Herzen zurückließ, sie sind die Inventur der begrabenen Liebe, und sie nehmen alle hinterlassenen kleinen Andenken auf einmal aus dem Erinnerungs-Nesvonanzboden auf!

Dichter und Berliebte, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, träumen ganz anders, als andere Menschen, venn die Aerzte sagen: Träume kommen aus dem Magen; bei Dichtern und Berliebten kommen Träume aber aus einem teeren Magen, die müssen als einem vollen Magen. Wenn es aber Tichter und Berliebte gibt, die doch etwas schwerer träumen, so kommt es daher, weil diesen vielleicht die Dichtkunst und die Liebe selbst in dem Magen liegt, daß sie ihn roch voll haben! Das sind die vier Lagen der Liebe, zuerst liegt sie uns in den Gedanken, dann liegt sie uns im Herzen, dann liegt, das ist die Liebeskraft!

Liebeskraft, das ift ein schlechter Ausdruck, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, die Kraft der Liebe besteht ja darin, daß sie schwach ist; die Liebe ist wie das schwe Geschlecht, ihre Stärke liegt in ihrer Schwäche!

Liebe und Dichtkunst, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind die Lichter, mit welchen der Mensch über das nächtlich sinstere Lebensgebirg wandelt, an Abgründen und Teuselsbrücken vorbei; sie erhellen ihm den Weg und wersen einen wunderbaten Schein auf alle Höhen und Tiesen, der Hinnel oben senkt sich herab, und die Tiese unten steigt

empor. Die Dichtfunst schreitet allein über tiesen Lebenssalp, mit unverbundenen Angen, mit sicherem Schritt, die Liebe aber muß immer einen Führer, ein Maulthier oder Kameel mit haben, sie wird alle Angenblicke schwindelig, und in der Mitte des Wegs kehrt sie um und läßt ihr Kasmeel allein sortlausen!

Die Liebestraft, meine freuntlichen Berer und Borerinnen, hat eine mächtige Teintin und eine mäch = tige Gennerin, eine mächtige Feindin an ter Gei= ftestraft und eine mächtige Gennerin an ter Gin= bildungstraft. Der Geift jagt ber Liebe, mas an ber Zeit ift, und tie Phantafie auch; allein ter Beift brummt es ibr zu wie eine Thurmubr, und die Phantasie zeigt es ibr in Farben an wie eine Blumenubr! Die großen Geifter, Die Dichter, lieben im Buche und im Gerichte beffer, stärker und inniger, als im leben; sie machen es wie mächtige Staaten, fleine Eummen bestreiten fie mit baarer Munge, große Summen in Papier. Die Liebesjänger fint wie tie Opernfänger, je besser sie singen, testo schlechter agiren sie. Neberhaupt geht es mit der Liebe schon wie mit rem Lateinischen: fie ist eine torte Sprache, fie wird nur noch geschrieben, unt selbst tas Berg, tiefe Dediffrirkammer ter Liebe, ift in seiner Dediffrir- und Rechenfunst schon gang irre.

Früher, meine freundlichen Herer und Hereinnen, hat es in der Liebe eine Probe gegeben, wie in der Rechenung; zum Beispiel bei der Abtition der Liebe, wenn man Herz zu Herz addirte, war die Probe eine Subtraction, man

hat tas Herz wieder abgezogen, um zu sehen, wie die Rechenung steht; jest ist die Probe bei einer solchen Ardition nicht eine Subtraction, sondern auch eine Addition, man additt noch einige Herzen dazu und sieht dann, wie's zusammengeht!

Wir würden, meine freundlichen Borer und Borerinnen, eine große Einsicht in die eigenthümliche Naturfraft und Ratur ber Frauen gewinnen, wenn wir mußten, welches Blümden Die erste Frau im Paradiese zuerst pflückte, ob die zärtliche Rose, tie unschultige Lilie, Die glühente Relfe, bas schmachtente Bergigmeinnicht, bas bemuthige Beilden oder den conrmadenten Rittersporn! - So wie es überhaupt febr interessant ware, nabere Details von bem ersten Menschenpaar zu missen, zum Beispiel, ob ber erfte Mann von dem ersten Bären hat brummen gelernt, oder der erste Bar vom ersten Mann? Wir würden auch Aufschlüsse über Aram's Treue erhalten, wenn wir wüßten, ob Eva's erstes Schookhunten "Fitel" oter "Fripon" hieß! Co mare ich auch neugierig, von tiesem ersten Chepaar zu wissen, ob er querft gefragt hat : "Wie fpat ist ichon?" ober fie : "Was ift braugen für Wetter?" Auch fann ich nicht begreifen, woher Aram, als er allen Thieren ihren Namen gab, und ras gedultigste aller Thiere herankam, gewußt hat, tag ras ein Efel ist? Der Affe ist gewiß ber Apoll unter ben Bestien; nun mußte es eine fomische Scene gewesen sein, als der erste Mensch und der erste Asse sich zum ersten Mal gesehen haben! Da hat ter Mensch gewiß geglanbt, es hat ihn Jemand ins Deutsche übersetzt, und gewiß mar ter erfte Affe and der erste Hausfreund!

Die Liebe ter Frauenzimmer ist wie ter Frühling, sie beginnt mit ten miltesten Farben, mit ten Schneeglöckschen, und hört oft, gerate wie ter Frühling, bei ten glüschentsten Farben, bei ten Melken, auf. Die Herzen unserer Mätchen sint wie neue Holzgesäße, tie erste Liebe, mit ter sie ersüllt werten, tropst und siedert ganz turch, bis tas Herz erst verschwellt und verquellt ist.

Wie unterscheitet sich aber tie Liebe ter Frauen so zart und innig von ter Liebe ter Männer!

Im weiblichen Bergen ift Die Abnung Die Wahrfagerin ter Liebe, im männlichen Herzen ist es tie Citel= feir! Beim Manne ift Die Liebe bas Spigramm tes Bergens, bei ter Fran tie Leben ageidichte tes Bergens. Die Männer bewundern das, was sie lieben, die Franen lieben tas, was sie bewuntern! Die Franen besitzen tie Berstellungs funst, Die Männer Die Berstellungsnatur, und in Dieser Sinsicht ist jede Liebschaft eine Wiederholung res Luftspiels: "Runft und Rarar"! Die Geliebte ift wie ein erler Baum, im Frühlinge ber Liebe bringt fie ibm rie Blüte des Herzens und im Liebesherbst die volle reife Herzensfrucht; ber Liebhaber aber ift wie bie Conne, im Frühlinge ber Liebe kommt er alle Tage früher, im Berbste rer Liebe kommt er alle Tage ipäter! Die Frauen lieben wie sie spazieren gehen, blos um spazieren zu gehen, um Des Reizes Des Spazierengebens allein megen. Männer lieben auch wie sie spazieren gehen, denn die Männer gehen nur aus zwei Gründen ipazieren, entweder um Appetit zum Effen zu bekommen, oder um bas Gegessene zu verdauen,

jo lieben sie auch ennverer um zu einer Heirath zu kennnen, oder um die Heirath zu verdauen! Bei den Frauen ist die Ehe nichts als die Fertsetzung der Liebe, aber anstatt in kliegenden Blättern in Seide gehestet und zusammengebunsen; bei dem Manne ist die She nichts, als eine wohlseilere und ordinärere Ausgabe der Liebe, auf Fliespapier, ohne illuminirte Bitder, mit eisernen Spangen! Die Herzen der Männer sind wie Folianten, je größer sie scheinen, deste weniger sieht drinnen, lauter breite leere Prachtränder; die tleinsten Beiberherzen hingegen sind wie die niedlichen Sedezbüchlein, so klein sie scheinen, so viel Seiten haben sie und sind auf allen Seiten bis an den Nand voll gedruckt.

Die Liebe, meine freuntlichen Hörer und Hörer einnen, ist die Wenteltreppe von der Erte in den himmel, aber der Glanbe ist das Geländer an dieser Wenteltreppe, ohne Glaubenstraft stürzt man gar zu bald aus seinem Liebeshimmel herunter!

Die Glaubenstraft, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist die einzige echte Himmelstraft, die dem gebrechlichen Leben mitgegeben wurde.

Der Geist, die Vernunft, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind die hölzernen Wegweiser in den Himmel, sie zeigen him, aber sie gehen nicht mit; die Liebe ist der Geleitssichein auf den Weg in den Himmel, die Augend ist die Thorschließerin am Himmel, aber seiner von allen diesen tritt mit in den Andienzsaal des Himmels, als der Glaube, der das Creditiv des Menschen an dem Throne Gottes selbst überreicht. Neben jeder Kapelle des Herzens

ist eine kleine Hölle aufgebaut, neben tem Wissen ter Zweisiel, neben ter Liebe tie Gisersucht, neben ter Tugent ter Zorn über tas Laster, neben tem Glück ter Reit, neben ter Hoffung tie Fürcht, neben tem Berstant ter Irrsinn, nur neben tem Glauben sieht kein böser Tämen, nur ter Glaube wirst weder einen Schatten vor, noch binter sich, weil seine Sonne gerate über seinem Hanpte am Hinnuel steht!

Wenn tas Herz bier auf Erten alle seine Güter verloren hat, so ist ter Glaube ter rerliche Finter, ter sie im Himmel alle wieder sindet und wieder bringt! Der Glaube ist unser Semienschirm im Brennpuntte des Glückes, unser Regenschirm in dem Gewölle des Unglücks, unser Jagdschirm vor den Strablen der Berblendung, unser Fenerschirm vor der Gluth der Berzweislung und unser Fallichirm an dem Lustballen bechstliegender Hoffmungen. Die Liebe bekennnt in der Wiege schon den Todienschen, der Glaube erhält im Sarge erst den Geburtsschein! Die Glaubensfraft ist die einzige Krast, mit welcher wir gewiß ans Ziel der irvischen Gisenbahn anlangen, wenn uns and alle andern Kräste, als: Liebestrast, Jugendfrast, Geldeskrast, Geisteskrast u. s. w. steden lassen!

Geldeskraft! auch feine üble Kraft, man wird schon schwach, wenn man tiese Kraft nur hört! Im weitern Sinne ter Naturlehre nimmt man an, taß jete Kraft geistig ist, tas heißt unsichtbar. Inseserne ist nun auch tie Geldeskrast zur Hälfte geistig, tas heißt, tas Geld bleibt unsichtbar, aber seine Krast ist sichbar.

Mit dem Weld, da hat mich das Conversations= Lexifon schön erwischt; ich schlage nach: "Geld", "Geld= forten", und da fagt mir das Conversations=Lexison: "fuche Beldmangel." Run findet fich ber Beldmangel un= gesucht! Den Artifel hat gewiß ein Dichter geschrieben, bei rem wirklichen Geld spricht er von einem "idealen Um= lauf"! und beim Geldmangel spricht er, er entspringe ans ter Moral! aus "moralischen Gründen"! Run gibt es beim Geld nur einen ideaten Umlauf, wenn man nämlich um Geld herumläuft und keine Iree hat, woher nehmen! Der Geldmangel aber and der Moral ist natür= lich, tenn überall, wo Geld eine Fabel ift, ift fein Geld vie Moral rieser Fabel. Ich glaube aber, meine freund= lichen Hörer und Hörerinnen, es entspringt nicht viel Gelomangel aus Moral, aber es entspringt sehr viel Moral ans Gelomangel! Die Liebesfraft führt in dem Madden= berzen nur die einfache Buchhalterei, die Geldesfraft die doppelte. Auf der Seite des Mladdens ift das Soll, auf der Zeite des Mannes das Haben. Die Mädchen lieben Den, ber ihnen nadgeht, Thränen weint und seinen vollen Busen ausschüttet; aber fie heirathen ben, welcher bei ihnen vorfährt, Demanten weint und seine Brusttasche ausschüttet. Umor ift blind, darum sieht er mit den Fingern, weil er stockblind ift, will er auch steinreich sein.

Es gibt kein Liebesgedicht, welches auf Märchen mehr Eindruck macht, als das Sonett oder Klinggedicht. Eine Herzbentelerweiterung ift den Franenzimmern nicht so gefährlich, als eine Geldbeutelerweiterung! Petrarca und Ernst Schulze haben es nicht gewußt, den rechten Mang in ihre Gerichte zu bringen. Wie wirkt zum Beispiel folgendes Gebicht:

Soll ich bie Rose zu bir schiden, Du holbe mit bem sugen Angesicht? Die Rose könntest bu zerpstüden, Die Rose, nein, bie Rose send' ich nicht!

Soll ich bie Sterne zu bir senben, Mit ihrem mitben Liebeslicht? Die Sterne könnten grell bich blenben, Die Sterne, nein, bie Sterne send' ich nicht!

Soll ich bas Lieb nun zu bir schieten, Das mit bem Klang ber Seele spricht? Es kann bech mein Empfinden nicht ausbrücken, Das Lieb, ach nein, bas senb' ich nicht!

Zell ich bir hunderttausend Gulden schieden, Mit ibrem schönen, reinen Goldgewicht? Ja, ich will dir hunderttausend Gulden schieden, Allein, mein liebes Kind, ich hab' sie nicht!

Ein solches Gericht ist gewiß sehr sentimental, allein was ist es gegen tie trockene Duittung:

"Für Herz und Hand bes Fräuleins so und so zahle ich bato Hochzeitstag ein Navelgelt von jährlich zehnetausend Gulven."

Die Geldeskraft, die bringt eine Morgengabe, die Geisteskraft aber und die Liebeskraft, die sagen nur steis, wenn die Fran eine Gabe begehrt: Morgen! Die Geldesfrast brancht eine Ausstener, aber bei der Geistesfrast ist's mit der Stener aus! Die Geldessfrast bringt eine Mitgist, die Geistesfrast bringt blos Gist mit, die Geldesfrast setzt ein Nadelgeld aus, die Geistesfrast sitzt auf Nadeln, wenn man von Geld spricht.

Die Weldesfraft ift bie Tederfraft in ter großen Weltenuhr. Ich meise nicht bie Tederfraft von Schriftfteller febern. Die Beberkraft ift jene Kraft ber Dinge, vermöge welcher sie nach jedem Drud und Stoß ihre vorige Lage wieder einnehmen, und Diese Tederkraft ist nament= lich den Schriftstellern eigen: wenn Gönner und Mäcene fie auch aus ihrer Lage reißen, fie fallen immer wieder in ibre Lage gurud, das ist die Clasticität des Geistes! Die Vererfraft beweist sich auch als Liebesfraft, jum Beispiel ein Mann, welcher Strauffedern schenkt, ist liebens= würdiger - als einer, welcher Maraboutsedern schenkt. Um meisten Kraft besitzen Die Gansfedern. Bede Feder hat eine sogenannte Seele in sid; barum, wenn unsere jungen Berren bei ber Bans feine Seele finden, troften fie fich mit ter Seele, Die fie mit ihren Federn bekommen. Die Feder gehört bei dem Mann in die Hand, bei der Fran auf den Ropf, bei dem Manne hinter's Ohr, bei der Frau auf das Ohr.

Der Mensch, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sollte gar nie an einer Gans vorübergehen, ohne den Hut abzunehmen und zu sagen: "Ich empsehle mich Ihnen gehorsamst!" In jeder lebendigen Gans steckt eine

große Aurographensammlung, in jotem Ganiestügel stedt ber nächste Zeitgeist, und eine gebratene Gans ift bech nichts, als bie Bitme von verschiedenen Schriftsellern!

Die Franen baben jest mehr als je sich in ter Teterfrast versucht, sie schreiben sast alle, tas schatet nichts,
sie lassen's auch trucken, tas schatet auch nichts, sie lassen
sich auch recensiren, tas schatet auch nichts, aber sie lesen
auch, was sie geschrieben haben, unt ta sie nur schreiben,
was sie gesesen haben, je schatet's nichts, wenn sie wieder
tesen, was sie geschrieben haben! Im Grunte, sagt man, ist
es ungerecht, tas man gegen tas Schristisellern ter Franen
se eisert. Es giebt so viele Franen, tie sich ihre Hanben,
wieder antere, tie sich ihre Chemisenen selbst machen, warum
sell es nicht auch Franen geben, tie sich ihre Makulatur
selbst machen?! Mit tieser Feterkrast haben tie Franen
mehr als Menschenkrast!

Menschenkraft, meine frenntlichen Herre und Hörerinnen! Man braucht zu ten jetigen Menschen und menschliche Kraft! Der Mensch wirt von lauter Schwackbeiten großgezogen! Wie an einem einzigen Druckschler vier Menschen arbeiten müssen: ter Schriftsteller, ter Abschreiber, ter Scher und ter Corrector, so müssen an jedem Menschen vier Dinge arbeiten, bis er seine Meuschen frast erprobt, ob sie nicht steden bleibt: tie Ingent, tas Ulter, tas Glück und tas Unglück! Die Ingent, tas Kinderhäubchen tes Vebens, tas Alter, tie Tranerickspe tes Lebens, tas Glück, tas Ballkleit tes Lebens, und tas Unglück, ter

Hause und Schlafred tes Lebens. Der Tot, meine freunttichen Hörer und Hörerinnen, hat blos eine Senfe, mit tiefer mäht er tie Zeit auf einmal ab, aber tas Unglück hat eine Sichel und sie mäht jede Minute tes Lebens und jeden Halm ter Menschenkraft einzeln und nach und nach ab!

Jetes Glüd kommt allein und auf einen Sprung, aber jetes Unglück kommt mit Obers und Untergewehr unt bringt einen langen Einquartierungszettel mit, und ein Paar Kameraten, die es and eingeladen hat! In dem Leben, meine sreundlichen Höver und Hörerinnen, ist es umgekehrt, wie in der Mythologie; in der Mythologie gehen die Glücksgötter und die Grazien zusammen und die Dämonen allein, im leben wandern die heitern Götter allein und die Dämonen schaarenweise. Das Schicksal such sich die Menschen nicht aus, wenn es seine Süßigkeiten bietet, es füttert die Kanarienwögel und die Elephanten mit Zucker, aber es such sich die zurresten Herzen, die weichsten Herzen, die seinsken Wesichlspäden, die empfindsamste Brust aus, wenn es seine Vitterkeiten bietet, wie das Gallus-Inselt sich nur an die zurtesten Blätter ansetzt!

Und bennech find im Glücke schon erlere Menschenfräste untergegangen, als im Unglück, so wie auf bem Wasser
schon mehr Menschen verdurstet sind, als auf der Erde! Der Glückliche findet sich in dem Himmel, der Unglückliche findet seinen Himmel in sich! Der Unglückliche, der zu seiner Menschenkraft die Glaubenskraft paart, sieht überall den Himmel wie die Sonne, im Meer, im Strom, in ter Wolfe, im Regenbogen, im gebrochenen Augapfel unt in ber brennenden Thräne!

Ja, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, Die zerschlitzten Lebenshimmel sint tie schönsten, tie zerrissener Herzen wie die zerrissensten Tranben die vollsten, und das fturmischfte Leben wie bie stürmische Gee am erhabensten. Ja, Menidentraft, Liebestraft, Glaubenstraft und Geldestraft wird nur im Unglück erprobt! Im Glud ist feine Roje ohne Dornen, aber im Ungtück fein Dorn ohne Roje! In dem Sonnenschein des Gludes betommt jedes Gefühl-Fensterden im menschlichen Bergen hölzerne Läten aus Unglauben von außen, und finstere Ronleany aus Selbstsucht von innen; im Unglück aber macht tie Bruft alle Thuren unt Benfter auf zum Durchzuge tes höhern Strahles, zur Aufnahme res reinen Lichtes! Die glücklichen Menichen jeten ihre Glückslichter nur auf, wie rie Schiffe bei Racht, daß sie nicht aneinander gerathen jollen, Die Unglücklichen hingegen steden ihre Zeichen auf, wie die Perlenfischer, daß sie sich zusammenhalten und finden, wenn's Noth thut!

Ja, im Unglücke beweift sich Liebeskraft und Glaubenskraft; und die Gesteskraft? Ja, tie Geldeskraft besteht ja eben barin, baß sie die Glaubenspartikel als Handelsartikel betrachtet und die Liebesbienste als Sklavendienste!

Wenn tas Geld lange bei ten Menschen ist, wird tas Geld zum Menschen, und der Mensch zum Gelte! Es ist sonderbar, die meisten Narrenhäuser sind ta, wo die meiste Vernunft ist, die größte Eflaverei ist ta, mo die Zeitungen bie meiste Freiheit haben, und bie größte Weldschwäche ift ta, wo tie meisten Geltfräfte find! Co wie tie Herren der Zeit oft die Stlaven der Minute find, fo find tie Herren von Millionen oft tie Eflaven von Einem Erenzer! Ja, meine freundlichen Börer und Börerinnen, ein Lafter wird bald ausgerottet fein, ber Undauf, man gibt feine Belegenheit tagn! Die Belbesfraft, meine freund= liden Hörer und Hörerinnen, macht alle andern Kräfte zu Wasser und zu Dampf, ober zu Wasserkraft und Dampftraft. Menschen und Baffer, wenn fie fich über Gebühr austehnen und breit maden, entwickeln Dampf, und rieser Dampf ist jetzt bie Kraft, mit welcher man ber Geistesfraft, ber Menschenkraft, ber Pferbefraft und allen andern Rräften zeigt, auf welchem einfachen Medanismus tie Aunst beruht: steden zu bleiben. Man brandt jetzt kein anderes Motiv, zu reisen, und kein anteres, steden zu bleiben, als ein Loco - Motiv. Warum beißt es Locomotiv? Weil tiese Maschine immer ein Motiv findet, nur in Loco zu bleiben!

Auf der großen Eisenbahn vom Leben zum Tode heißt jetzt das neueste Locomotiv: Wasser! Der Tod ist ein großer Müller, der die Menschen alle einsacht, und die Hypropathie ist Wasser auf seiner Wühle! Eine solche Wasserur ist gerade wie ein modernes sprisches Gedickt, im Ansang wird man ganz beiß, man geräth in eine sentimentale Transpiration, und am Ende wurd man wie mit faltem Wasser übergossen! Es gibt Fälle, in welchen das

Wasser Wunder wirkt, das sind die settenen Wasserfälle der Natur, die sich alle unter die Erde verkieren!

Viele Menschen haben jetzt nichts als Wasser im Kepf, und sie sind nicht sicher, daß bei großer Kälte das Wasser gestriert, und bedenken Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, das senderbare Gefühl, wenn man mit einem Cisses im Kopf herungeht! Da sind die Gedanken schwe eingestroren, und wenn im Frühjahr der Eissteß im Kopf ausgeht, ist wieder große Wasserneth!

Jeder Staat, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, hat sein Wasserregal, das Necht, alle stehenden und fließenden Wasser im Lande sür den Fiscus zu besnützen; welches Negal bezieht der Staat vom Wasser im Kopse? Freitich ist schon das ein Negal, daß da, wo Wasser ist, keine Gedanken sind, allein, in so einem Wasserspf können dech Schleußen, Mühlen angelegt werden, und wenn auch das nicht, se kann er dech zum Stockssischen.

Der Himmel und die Aerzte arbeiten sich in die Hänte; der Himmel hat aus der Erde den Menschen gemacht, der Arzt macht den Menschen wieder zur Erde, die der Himmel wieder zu Menschen macht; alle mißlungenen Euren kommen nur daher, weil die Aerzte manchmal nicht wissen, aus welcher Erde der Himmel gerade diesen Menschen gemacht hat, und sie behandeln zum Beispiel einen Menschen, den der Himmel aus Kieselerde gemacht hat, wie einen Menschen, der aus Talkerde gemacht werden ist. — Die Hydropathen aber sagen so der Mensch ist aus der

Erte gekommen, tie Erte ist aus tem Wasser gekommen, so soll der Mensch wieder durch's Wasser zu Erde werden!

Cie wünschen mahrscheinlich, meine freundlichen Börer und Hörerinnen, daß auch dieses Wasser schon verlaufen wäre, allein ich wollte Ihnen einen Beweis von der verheerenden Kraft des Wassers geben, sogleich foll bei diesem Wasser bas laufende zu einem stehenden werden. Run bleibt uns noch Eine Kraft, meine freundlichen Borer und Borerinnen, die " O ahn = und Nie & Rraft"! Wenn ein Mensch and, in gar nichts originell ift, so ist er's bod, in der Art und Weise, wie er gabut und niest! Das Riesen ift bas manu propria ter Mase! Ich will, wenn ich Jemanten niesen höre, sogleich wissen, wie viel Geld er in ter Tasche hat! Ein Millionar niest wie ein Donnerwetter, ein armer Schluder nieft wie ein Cichfätzchen. Ein reicher Mann bekommt auf sein Niesen sogleich von der ganzen Welt baare Bezahlung: "Zur Gefuntheit!" Wenn ein armer Mann niest, befommt er blos eine Anweisung: "Self' Gott!" "Bur Gefundheit!" follte man einem armen Mann auch nie fagen, benn zur Gefundheit braucht man gerade Alles das, was ein armer Mann nicht hat. Manche Männer haben wahre Pianoforte-Nasen, auf bem rechten Flügel niesen fie Discant, auf tem antern Bag, fie niesen mit einer übermenschlichen Kraft, es find die Lift's auf den Rasen! Die Frauen niesen alle Avagio, aber man sieht's ihnen lange früher an, ihre Rase macht erst fünf Minuten Toilette! Das Niesen entsteht von dem Reiz, den ein

Gegenstant auf unsere Augen herverbringt; wenn ein Frauenzimmer also in unserer Gegenwart niest, so spricht thre Liebe turch tie Nase. Die Gähnkrast, meine preuntlichen Hörer und Hörerinnen, beruht auf Eym: pathie: auf ter Wechselwirfung verschiebener Organe: wenn ich zum Beispiel, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, mit meiner Vorlesung noch lange sortsahre, to türsten mir tie Beweise Ihrer schmeichelbasten Sympathie nicht ausbleiben, und wenn ich noch lange sortsfahren würte, würden Sie auch sertsahren.

Ich will also alle Kräfte auspannen und tann gewiß für immer stecken bleiben!

Die Jugend fraft mit ihrem früchen Lebenstranze Entstieht mit ihrem sußen Wonnesein,
Das Lebensfrühroth, bas mit mittem Glanze
Und mit bes Frühlings süßem Blumenschein
Uns einlut zu ber Jahre buntem Tauze
Und zu ber Horen leichtgeschlung'nen Reib'n,
Entstieht, uns bleibt ein Aft verblührer Bäume,
Ein matres Rachfpiel gelt'ner Morgenträume!

Die Liebestraft, bes herzens ungelöste Frage, Des Daseins honigsüsse Vitterkeit, Des Lebens Marchen und bes herzens Sage, Des Fühlens bnitgesüllte Blütenzeit, Das Leid voll Lust, die Lust voll Klage, Der Seele sterngesticktes Actherskeit, Entstieht, und bleibt die sattentole Leier, Ein weinent herz, gehüllt in Winvenichleier! Die Geisteskraft, die höchste Göttergabe, Der Funten, den ber Menich vom himmel stahl, Das Goldband an dem Erdenpilgerstabe, Der Nachtbesuch aus hohem Sternensaal, Die Blume an dem öben Daseinsgrabe, Das holde Echo in dem engen Lebensthal, Entstieht, uns bleibt ein Rest von dürren Garben, Aus bem geichieden ist der Reiz von Dust und Farben!

Die Hoffnungstraft auch, dies Geschent von Göttern, Der Regenbogen auf des Schickals schwarzem Grund. Das Gankelkind mit seinen Lotosblättern, Der Zukunst trostbegabter Göttermund, Das Frendach in allen Lebenswettern, Das Märchen-Lied zu jeder stillen Stund', Emstieht, uns bleibt ein Gelzgerüst im Dunkeln, Uns ben das Fenerweit will nicht mehr funkeln!

Die Glaubensfraft allein, der jremme Glaube, Des öben Daseins einz'ger Himmelsbot', Des Erdengartens stille Endensaube, Des ew'gen Tag's diesseitig Morgenroth, Des Herrenweinberg's allerschönste Traube, Des Lebens-Abendmahles Wein und Brot, Der Glaub' allein bleibt uns auf unsern Pfaden Inch's schwarze Thor in's Morgensand der Gnaden!

## Die fieben alten Weisen als sieben moderne Marren

Gebalten jum Beffen "ber grauen Edmeftern" im Sojephftäbter Theater.

Die Weisheit, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, besteht im Schweigen und Wissen. Wenn ich nun schweigen wollte, so würden Sie wissen, daß ich ein Weiser bin. Sin Weiser ist Jemand, der Einem etwas weist. Ein Weltweiser ist wie ein Wegweiser. Der Wegweiser sagt: "Das ist der Weg!" ohne daß er ihn selbst geht; ein Weltweiser sagt: "Das ist die Welt!" er selbst aber hat gar keine Welt. — Sin Weltweiser ist wie ein Uhrweiser, er will der ganzen Welt weisen, was an der Zeit ist, wenn es aber um und um kennut, so steht er auf demiethen Punct, von dem er ausgegangen.

Die Weisheit besteht aus: Weltweisheit, Edulweisheit und Lebensweisheit. Früher ging tie Welt in die Schule bes Lebens, jetzt sucht bas Leben bie Welt in ber Schule, barum tritt man aus ber Schule ohne Welt in das Leben.

Die Griechen waren die ersten Philosophen der Welt, sie konnten es auch leichter werden, als die Deutschen, denn sie brauchten weder griechisch noch deutsch zu lernen.

Früher, meine freundlichen Hörer und Görerinnen, ging die studiente Jugend aus schweren Prüsungen über

in die Philosophie, jetzt geht unsere studiente Jugend aus der Philosophie im schweren Prüsungen über. In Griechenlam auten Philosophie und Medicin versschweizen, bei und sind sie getrennt; die Philosophie bebauet den Acker Gottes, die Medicin den Gottes Acker. Die Philosophie und die Medicin drücken dasselbe in verschiederen Worten aus. Die Philosophie sagt: der Mensch sell nur nicht viel ausgeben; die Medicin sagt: der Mensch soll nur viel einnehmen.

Der Tot schreibt zweimal an den Menschen, einmal turch tie Philosophie, um ihn auf seine Antunst vorzusbereiten, aber er bestimmt weder den Weg noch tie Stunde der Antunst, sondern schreibt: "Das Nähere werde ich Dir durch die Medicin melden!" dam schreibt er durch die Medicin und bestimmt die Zeit und die Art der Ansunst, ob er auf der Achse kommt, das heißt auf der Achse, um die sich die Medicin dreht, nämlich die Apotheke, oder, ob er zu Wasser kommt, nämlich durch die — Hydropathie.

Jeter Schmerz im Menschen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wird auf treierlei Weise curirt, allopathisch, hydropathisch und homöepathisch; allopathisch turch — Gesellschaft, hydropathisch turch — Thränen. homöepathisch turch — Einsamkeit. Die Einsamkeit ist tie Homöepathise tes Geistes und tes Herzens. Eine große Gesellschaft ist wie eine allopathische Apotheke; man findet in ihr von allen Mitteln sehr viel, nur von den — Geistern sehr wenig.

Die Philosophie, meine freundlichen Berer und Hörerinnen, ist ein Franenzimmer; wenn sie feinen Grund mehr anzugeben weiß, fällt fie in - Dhumacht. Die Phi= tojophen bewegen sich in einem ewigen Zirkel, und tennoch, wenn sie in einen ordentlichen Zirkel kommen, so wissen sie sid nicht zu bewegen, sondern sie versteden sich ba in alle vier Winkel und fuchen fo bie Quadratur bes Birkels. Die Weisen such en die Wahrheit, Die Narren reden Die Wahrheit, wer ist nun mehr Marr? Der Weise, ter etwas jucht, ras jeder Narr ausplandert, ober der Narr, der das ausplandert, mas die Weisen verschweigen? Sind die Weifen nicht rechte Narren, tag fie etwas juden, bei bem ber redliche Kinder bestraft oder gebeten wird, es für sich zu behalten? Wenn Die griechischen Weisen jetzt lebten, wir würden fie alle für Rarren halten. Wenn jetzt zum Beifpiel Diogenes mit einer Laterne herumginge, um einen Menschen zu suchen, fo würde man ihn, unnützen Lebenswandels wegen. auf dem Schub fortschicken. Im neunzehnten Sahrhundert fand man nur einen Menschen -- Kaspar Hauser. -Diogenes hat seine Weisheit alle Tage aus temjelben Fasse gezapft, unsere Philosophen zapfen alle Tage aus einem andern Fag. Unfere Philosophen philosophiren folgendermaßen: "Die Weisheit sucht bie Wahrheit, Die Wahrheit liegt im Wein, der Wein liegt im Faß, bas Faß liegt im Reller, folglich muß man die Philosophie aus tem Reller holen. Es ist sonderbar, unsere Philosophen holen vom Wein und von der Wahrheit immer nur eine Salbe, und bekommen von beiden doch am Ende im gleichen Mage

nur einen Nebel. Tie Heirelberger Philosophie ist teshalb so groß, weil tas Heirelberger Faß so groß ist. Darum sint unsere Mellner wahre Philosophen, tenn tie Philosophen verlangen von ten Menschen immer mehr, als sie eigentlich schuldig sint.

Es ist senterbar, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, mit unseren Philosophen, sie suchen in jedem Telbe neue Wahrheiten, aber immer im alten Weine, und nur in einem Telbe suchen sie alte Wahrheit im neuen Wein, nämtich im Heurigen, im Verchenfeld.

Der Weise Bias, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, war zu seiner Zeit auch sein Narr, er hatte zwei Sprüche, nämtich: "Vebe in bestäntiger Todessurcht," und: "Bon teinem Freunte borge so spät als möglich Welt!" Herr Bias macht sich lächertich, seine beiten Sprüche beben sich gegenseitig auf, tenn eben weil man alle Angenblick sürchten muß, jest stirbt mein Freunt, nuß man sich so schnell wie möglich Gelt von ihm ausleihen.

Es gibt nur eine große Schule des Schweigens, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen: den Tod, es gibt nur eine große Schule der Beredtsamfeit: das Schuldenmachen, und es gibt nur eine große Schule der Schuldenbezahlen. den da läßt man sich alle Augenblicke selbst verläuguen. Ben den Todten sell man nichts als Gutes reden. Den berühmten Menschen gönnt man nur deshalb ewiges Leben, damit man ihnen nie etwas Gutes nachzusagen brauche. Das Lob, der Ruhm und die Anerkennung sind die

Pensionen tes Talentes, aber es ist mit ibnen umgefehrt, wie mit andern Pensionen, man geniest sie setten im Baterlande.

Die Philosophie, meine freuntlichen Hörer unt Hörreinnen, sagt, man soll ten Blick zur Erre senken tas ist aber tas Unglück im Leben. Wenn ter Mensch ten Blick nur zum himmel erheben würde, so würde er bei jedem Tottenfalle ersehen, tast sich tie Erde unter und nie öffnet, ohne tast sich auch ter himmel über und öffnet.

Es ist feine Kunft, ten Ball gegen ten Himmel zu wersen, aber es ist eine Munst, ibn aufzusangen bevor er zur Erre sällt. Es ist fein Bertienst, ten Blid gegen ten Himmel zu wersen, aber es ist ein Bertienst, wenn ter Himmel tiesen Blid zurüdweist, tiesen Blid nicht in die Höllte sallen zu lassen. —

Der weise Perianter sagt: Zwei Dinge sint schwer: "Geheimniß bewahren, und Frau bewahren:" Perianter war auch nicht recht gescheitt, sonst würte er gesagt haben: "Bewahre tas Geheimniß vor ter Frau, so ist es wohl bewahrt!" Über wie man ein Geheimniß vor einer Frau bewahrt, tas eben ist tas große Geheimniß, und warum uns ter weise Perianter tieses Geheimniß verschwieg, tas ist sein Geheimniß!

Wenn Iemand von eiwas sagt: "Das kann ich nicht sagen!" so fängt er schon an, es zu sagen; wenn Iemand sagt: "Das kann ich nicht glauben!" fängt er schon an, es zu glauben, und wein Iemand sagt: "Ich bestiße eine

Geliebte, ich besitze ein Gebeimnift!" ber hat beide ichon halb verrathen. — Wer ein Frauenzimmer gewinnen will, ter jage ihr nur: "In mir liegt ein großes Geheimniß, ich bin bloß fein Finteral, aber ich gebe tas Geheimniß ohne Tutteral nicht ber." — Dann nimmt das Frauenzimmer wegen res Geheimnisses auch bas dutteral. Die Frauen machen gerne aus ihrem Dergen ein Geheimniß, die Männer machen gerne aus ihrem Magen ein Geheimniß. Bede Fran will baben, tag ter Mann ihr Berg errathen foll, jeter Mann will baben, raft tie Frau seinen Magen errathen soll. Beter Blid tes Mannes foll fagen: "Herz, mein Berz, was willst Du baben?" jeter Blid ter Fran foll fagen: "Magen, mein Magen, was willft tu haben?" Auch im Errathen unterideiten fich tie Frauen zu ihrem Bortheil von ben Dannern. Die Männer errathen die Menschen nur, wenn sie jie haffen, Die Frauen, wenn fie fie tieben. Unfere Manner maden es mit den Franen, wie die Recensenten mit ben Büchern; fie beurtheilen fie, ohne fie zu kennen; Die Franen maden es mit den Männern auch wie mit den Büchern, sie überschlagen bas ganze Buch, und wollen blos jeben, wie Die Cache ansgeht. Im Bergen ber Franen ist die Liebe Hansfran, sie wird nicht gesteigert und bleibt wohnen, im Herzen der Männer wohnt die Liebe zur Miethe, fie steigern fie jo lange, bis fie gang auszieht. - Die Männerherzen find wie große Urmeen, wenn sie vorwärts marichiren und im Siege begriffen find, werfen fie fich nur auf Sauptplätze und große Festungen; wenn sie im Rudjuge begriffen fint, nehmen fie jeden Ganfestall mit

Unsere tiebenten Jüngtinge sint wie die Bratbithner; wenn sie so recht gebraten sint, so tragen sie auswendig unter einem Flügel ten Magen, und unter tem andern tas Herz und die Leber; inwendig aber sint sie leer.

Die Männer find selbst in der Liebe ein Bischen grob, Die Frauen find felbst im Basse artig. Gin Frauenzimmer ist wie ein Brief: wenn ein Brief auch nech so grob ist, je fängt er mit einem Compliment an und bort mit einem Compliment auf. Wenn bas gange Frauenzimmer auch fonft gar nichts von uns wissen will, den Repf und den Gust zeigt fie uns immer gerne von ber schönsten Seite. Die Che selvst betrachten die Frauen als das letzte Avancement der Liebe, bei ten Männern bingegen wird in ter Che tie Lieb. blos mit erhöhtem Charafter in Ruhestand gesett. Was Die Männer an den Tlitterwochen abgefürzt baben, das haben fie an ten Stegeljahren zugelegt. Bete Bartie ift por ber Beirath eine einfache Partie, nach ber Beirath wird eine Partie à la guerre taraus. Bei tieser Partie gewinnt aber ber, ter fich am ersten verlauft. Es gibt Marchen, gegen die das Echicifal nun einmal durchaus Partie genommen bat; wollen fie eine Landpartie machen, jo regnet es, wollen fie eine Schlittenpartie maden, fo thaut es, wellen sie eine Whistpartie und eine Partie überhaupt machen, fehlt ihnen der Mann und Strohmann; aus llebertruß ergreifen fie entlich tie eigene Partie, und machen alle zusammen eine Contre-Partie gegen bas Schidfal und gegen tie Männer, bas beißt gegen ihre Schidfalsmänner und gegen ihr Männerschidfal. Die Che

ist tas Grab ter Liebe, sagt man; tas ist ganz richtig tenn Jeter befemmt sogleich sein Kreuz; allein auf tiesem Grabe kann man nicht lesen: "hier ruhen sie!"

Gegen die hänstichen Leiden der Franen gibt es feine heilenden, aber doch schmerzstillende Tropfen: die Thränen, und gegen die hänstichen Leiden der Männer gibt es nur ein großes Heile und Linderungspflaster: das — Straßenpflaster. —

Ein anterer Weiser, meine freundlichen Hörer unt Hörerinnen, Pittakus, sagt: "Handle recht und schließe mit ter Zeit ab!" Wenn ter weise Pittakus auf tie Börse gegangen wäre, so würde er geseben haben, daß der nicht recht handelt, der auf Zeit abschließt. — Allein Pittakus ging nicht auf die Börse, und darum allein war er schon der weise Pittakus.

Die griechische Weisheit bestant in "viel Wissen unt wenig Hanteln!" Unsere Weisheit besteht tarin: "von Richts wissen und mit Allem handeln! — Die ganze Welt scheint zest aus der Schule des Aristoteles zu kommen, denn der weise Aristoteles sehrt: "Die höchste Blüte der mensche lichen Vernunft ist die Spekulation."

Bittakus, meine freuntlichen Hörer unt Hörerinnen, hat gut sagen: "Schließe mit ter Zeit ab!" tenn zu seiner Zeit bat es noch keinen Zeitgeist gegeben, setzt aber hat jeder Tag vier und zwanzig Stunten unt vier und zwanzig Zeitgeiste, unt ter Geist läßt sich nicht abschließen. Die Zeit wird sowt nicht von ter Mutter: "Weisheit", sontern vom Papa: "Geist", erzogen, und man weiß.

taß Tödner, tie ven Batern erzegen werten, selten aut erzogen find.

Die Zeit ist die Enriesitären-kammer des Albend die Bergangenbeit ist das — Naturalienkabiner, mich ihren die versteinerte Geschichte, die ausgesterften Ersahrungen, und die Stelette großer Thaten. Die Gegenwart ist die comera obseura unserer Winsche und Bestimmgen, und die Zukunft ist das Schattenspul der Phantasie. Es gibt eine bestimmte und eine unbestimmte Zeit, einen bestimmten und imm undestimmten Gesst. das Unglich bei unserem Zeitgeiste aber ist, das Wort sühren will! —

Ein auterer Weifer, Thales, bat zwei Sprücke: "Kenne tich felbit" und "Ich trage Alles bei mir!" Wenn man Alles bei fich trägt, kann man fich leicht kennen kernen tenn tann trägt man auch felu Ich bei fich. Bei uns aber ift unfer Ich sehr oft zertheilt, ein Theil von unserem Ich baben wir zu Haus in Bankaetien liegen, ein anteres Ind von unserem Ich liegt in ter Sparkaffe, noch ein Theil von unserem Ich wird erft trei Menat nach tate zahlbar, wie sollen wir da unser Ich kennen sernen?

Wenn wir die gesprochenen Werte seben könnten, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, so würten wir sehen, daß jeder Mensch das Ich mit einem großen I aussipricht, und das Tu mit einem kleinen D. Ueberhaupt, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wenn man zu Iemand so recht vom Gerzen Tu sagt, so macht man fein Ich sett,

wer aber so recht vom Herzen Ich sagt, ber läßt bas Du verhungern. —

Ein anderer Weiser, Solon, sagt: "Man tobe Niemand seines Reichthums halber." Herr Solon wird erlauben, taß ihn tie Journalisten etwas auslachen.

Die Devise der Journalisten ist: "Lobe Jeden des Reichthums halber!" nicht so sehr, weil er reich ist, sondern damit sie reich werden. Im Grunde aber loben unsere Joursnalisten gewiß nicht des Reichthums halber, denn sie loben ja am meisten sich selbst. Die Journale gleichen darin den Uhren, daß sie meistens repetiren, allein bei den Uhren erkennt man an ihrem Picken, daß sie gehen; wenn aber die Journale unter einander zu picken ans sangen, so ist das ein Zeichen, daß sie nicht gehen.

Un Richts existirt jest ein solcher Reichthum, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, als an — Witz, und man kann annehmen, taß in einer Gesellschaft von acht Bersonen neun Klavier spielen und zehn witzig sind. Wenn Einer aber wirklich witzig ist, so werden alle schlechten Witze auf seine Firma gemacht, es geht ihm mit dem Witzwie Maria Farina in Köln mit dem Kölnerwasser, wo nur schlechte Kölnerwasser gemacht werden, hat sie alle Maria Farina gemacht!

Der Bitz aber ist oft ein sehr nöthiges Lebenselement, zum Beispiel in der Che, denn der Bitz besteht in der Kunst, zwei widersprechende Gegenstände zu versgleichen. Das Unglück in dem Bitz der Che ist nur das, daß bei den Franen der Witz femmt, wenn der Mann aus-

geht, und bei tem Manne ter Wis ausgebt, wenn tie Fran fommt. Die meisten Journalisten und Aritifer, Die witig fein wollen, vergessen, daß ber Wit bles eine Echtitten= peitiche ift zum Anatten, und feine Gubrmanns: peitiche zum - Zuichlagen. Biele Journalisten und Recensenten fund wie Die Kakadus, fie ziehen Die Alane ein, wenn sie gefüttert werten, und brüden ein Ange zu, wenn fie zu trinfen bekommen. Die witzigen Recensenten fint wie tie Marden, fie laden bles, um zu zeigen, taf fie Bahne haben, fie beiffen aber nur tann, wenn fie nichts gu beißen haben. In der Arnit ist es umgefebrt, wie in der Mericin. In der Mericin erregt vie Ochjengatte ven Bunger, in ber Arinit erregt ber hunger bie Debjen : galle. Biele Aritifer betrachten tie Künftler wie Edafe, fie geben ihnen statt Butter - Zalz, und tennow bebanteln sie sie auch umgekehrt wie die Edrafe, tenn, wenn man tie Echafe icheren will, wascht man sie erst, wenn die Kritifer die Künstler scheren wellen, so maschen fie fie gar nicht. Gin guter Satyriter überhaupt ift wie ein gutes Tranchirmeffer, je icharfer feine Edmeice ift, Defto breiter muß fein Rücken fein!

Der wahrhaft Witzige nuß sein wie tas Weltmeer, wenn er lacht, müssen sich tie getrenen Sterne in ihm abspiegeln, und wenn er stürmt, nuß er seine Wegen gegen ten Himmel tragen. Leiter gleichen Liele nur tarin tem Weltmeere, taß sie bles wässerig unt gesalzen sint.

Das Weltmeer bringt uns noch zu einem Weltweisen, zu Cleobulus. Cleobulus sagt: "Das Meer ift salich, rie Erte irenlos, auf ten Himmel bau'!" Clovbulus würde von unsern Baumeistern schön ausgelacht werten! Alle Menschen bauen auf ter Erte, unt wie wenige bauen auf ten Himmel, und tas mit Recht, tenn tie Einwohner auf ter Erte nehmen zu, tie Einwohner in dem Himmel nehmen ab, unt ich glaube gewiß, es stehen im Himmel setzt viele Duariere teer. Der Mensch baut lieber auf tie Erte, weil er ta gleich Gelt tarauf geliehen kommt, ter Himmel aber beschenft, bezahlt ten Menschen, aber er bergt ihm nichts.

Auf tie Erre zu bauen, ist bei ben meisten Menschen jetzt Grunt jatz geworten, tas heißt, wie sie einen Grund baben, nehmen sie auf ten ersten Zatz — Geld auf.

Die viel wohlfeiler, meine freundlichen Börer und Bererinnen, ift es, auf ben himmel zu banen, als auf tie Erre, tenn ter Himmel idenkt uns nicht nur ten Bangrunt, fondern er hat uns auch alle Baumateriale freigegeben. Dieje Banmateriale fint : Ingent, Religion, Liebe, Tantbarkeit, Hoffmung, Vertrauen u. f. w. In uns und in unferm Innern befinden sich die Wertstätten, die Ziegelhütten und Brennösen zu all Diesen Baumaterialien: Glaube, Ingent, Hoffnung, Liebe, Dankbarkeit! Der Glaube ist der Grund tes Gebändes, je tiefer er in uns gegraben ift, Desto fester stehen Die Pfeiler. Die Ingend ist gang allein rie Mariathre, auf teren Schultern bas Gebäude ruht. Das Lafter hat Hilfstruppen im Menichen: Blut, Begierte, Merven, Sinne; tie Tugent fampft gang allein gegen tie Nebergahl. Darum ist es erel von uns, die Partei des Ginzelnen gegen die lleberzahl zu ergreifen.

Der haß im menschlichen herzen ist ein Tiftellovi, er sticht selbst mit ber Blüte; Die Liebe hingegen ist bie Rose, selbst zerpflückt und geprest gibt sie bustendes Del.

Die Hoffnung, meine freundlichen Herer und Hotze rinnen, ist der Derfjahrmarkt tes menschlichen Lebens, es kommen eben so viele Bettler bin, als Bornehme, allein nur die Bentler berauschen sich, die Bernehmen gehen nüchtern von dannen.

Die Wohlthätigkeit im menichtigen Herzen ist wie bie segensreide, herrliche, allwaltente Natur, ihre exelsten Werke schafft sie gebeim, ihre Heilquellen erzeugt sie im tiessten Bujen, ihre suntetaten Steine ichafft sie in ter Nacht ber Erbe. So erzeugt bie menschliche Wohltbätigkeit gerne still und geheim ihre Segensquellen und ihre geweinten Demanten bes Dankes.

Die Tankbarteit ist tas Edo ter Liebe, sie tont nicht ans flachen, sontern blos aus erhabenen Herzen zurück, und bech ist sie nicht blos ein Echo, benn sie gibt nicht wie die Luft blos einen Theil tes Empfangenen zurück, sonvern sie erstattet es wie die Erbe zehnsach wieder. Und die Toden gibt die Erde nicht zehnsach zurück, und bas ist das Glück, benn senst könnte und das Unglück passiren, das und die Erde nicht zehnsach zurück passiren, das siedzig Narren Deutschlands wieder erstehen läst, van das würde und sehr überraichen, benn unsere Billosaphen sehen nicht blos aus, als wenn sie aus der Erde kämen, sondern auch, als wenn sie Gree zu bauen, als auf den Hinnel, bestier

wenn uns einmal das Gebände im Himmel einfällt, se sind wir auf ewig verloren, auf der Erde hingegen ist es umgekehrt, manches Haus steht dann erst recht gut, wenn es zweis, dreimal gefallen ist! —

Das Leben, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, stürzt uns also, nach Abschluß all dieser weisen und
närrischen Betrachungen, in die Lust, das Glück ins Fener,
das Unglück ins Wasser, und der Tod in die Erde. Bon
dem Menschen in der Erde ganz allein kann man die beliebte
Phrase unserer Kritiker mit Recht anwenden: "Er füllt
seinen Platz ganz aus," und wenn die Erde sagt: "Nehmen
Die gefälligst Platz," so ist das keine leere Nedensart.

Das Wasser, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, behält keinen Totten, es wirst sie alle ans User, tie Erde behält auch keinen Totten, sie wirst sie alle ans User. Wir sehen tieses User nur nicht, denn tieses User ist jenseitä; der Strand des Hinnels ist das User der Erre, und an den Todten, welche die Erde an jenes User auswirft, übt der Hinnel sein Standrecht, aber der Hinnel täßt Gnade vor Standrecht ergehen.

Die Erde, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist die große Familiengruft der ganzen Menschheit, die Erde gibt dem Menschen wieder das Körnlein, das er in ihren Schooß gelegt hat, und sie sollte dem Himmel nicht wiederzgeben die Menschen, die er in ihre Furchen gelegt?

Der Winter, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, ist die große, traurige, stille Woche der Erde, nach welcher der Frühling kommt, dieses große Ofters und Auferstehungsfest, tann steben alle Berge wie Dierberge, und alle Batter wie Ofterwälter, und alle Blumen wie Ofterstammen.

Man sagt: Alles ift vergänglich auf Erren. Es ift nicht mahr, nichts ist vergänglich auf ber Erbe, nichts ist vergänglich in der Erbe.

Jur Bürgichaft, baß fein Ting fann ganz vergeben, Steht ewig ba ber große Schöpjungsbem, Die Welten, bie am himmel boch fich breben, Der taufend Sonnen nie versiegter Strom, Der Erbe Pfeiter, bie auf nichts bestehen, Und Menich und Sonnenständern und Atom, Das Weltmeer und ber Than am Blätterianne, Sie walten ewig fort im großen Ramme.

Ja, ber Gebante selbst in seiner engen Wiege, Den seine Schwester Versicht nech bewacht, Der stille Wunsch, wie tief er auch nech liege In uni'res Herzens buntter Dämmernacht, Die leise Hossinung, mit ber Furcht im Ariege, In tiefbewegter Brust kaum angesacht, Und jeder Ahnung leiser Geisterschauer Bekommen im Entstehen em'ge Dauer.

Denn Thaten nicht nur, sondern auch Gebanken, Nech nicht geboren ans bes Denkens Schooß, Sie sordert Gott ver seine Richterschranken; Und Wünsche, kann wie Schmetterlinge groß, Und Hoffinngen, die nech kann gebildet, schwanken, Und sich bem Herzen zagend ringen los: Sie alle muffen, ohne zu vergehen, Der Ewigkeit zur ernsten Rede stehen.

Und ichneller, als durch Enit die Strahlen glüben, Enifichen die Gedaufen in des Menichen Bruft, Und heller, als aus Feuer Funken sprühen, Wird er der Flammenwünsche sich bewust, Und enger, als im Meer korallen blühen, Stehn in ihm Hosinung, Zagen, Weh und Luft, Und tiefer, als die Erde ihre Tobten, Begräbt bas Herz, was ihm bas Herz geboten.

Und g'rat im Frühling, wenn tie Blumen-Fore Die Krönungsmünzen auf die Erde streut, -Wenn jede Wolke wird zum Nebelflore, Und jeder Rebelflor zum Strabtentleit, Wenn jeder Seufzer wird zum Wonne-Chore, Wenn jeder enge Busen athmet weit, Wenn durch die Schöpfung gebt ein zweites: "Werde!" Legt man die meisten Menschen in die Erde.

Da legt bie Erbe, bunt von Blütenfarben, Um ihren Sarg ben großen Blumenkranz, Sie ruft bie Blumen, bie im Winter starben, Uns ihrer Gruft zum neuen Lebenstanz, So lebet sie ichweigent, baß am Tag ber Garben, Um Tage, voll vom ew'gen Sonnenglanz, Sie einem großen ew'gen Frühlingsleben Die Tobten wird wie Blumen wiedergeben!

## Stimmengewalt.

## Prolog,

geinrechen vom t. f. hofidaufpieter 2. Lowe in Caphir's Atabemie jum Beften "ber granen Schweitern".

Es tonen viel Stimmen mit mächtigem Mang Durch's irbijche, menichliche Leben, Bem Lallen bes Kint's bis zum Sphärengelang Ift Allem hier Sprache gegeben; Alls jandzend die Wett fied bem Chaos entrang Mit frendigem, fugem Erbeben, Mis fradlent ber Dem fich bes Acthers erban't, Erronte die Stimme ber Atthmacht ichen lant.

Es sprechen die him met durch Sterne, is bell, Durch rellende, flammende Seunen; Die Erde, sie spricht in geschwätzigem Quell, Im Bergstrom, dem Felsen entronnen, Im Schmelze der Wiesen, im Blumenpasiell, In Blättern, als Zungen gewonnen, Unt wenn sie erbeben, da spricht sie ganz laut: Das Menichen zu viel auf die Erde vertrant.

Es ipricht auch tie Luft, wenn fie Ingrimm erfüllt, Ju Sturmwind's verbeerendem Wüthen; Es ipricht auch tie Luft, wenn ihr Zern gestillt, Im Säuleln ber Zweige und Blüten; Es ipricht auch tie Luft, wenn fie fantt ift und milt, Aus Harfen, tie Seufzer ihr bieten, it wenn sie im Donner ben Himmel umgrant, Lann ipricht sie als Stimme ber Mahnung ganz laut Es ipreden tie Baffer im riefelnten Bad, Mit Blumen und Steinchen am Strande.

Aus murmeintem Ima Spricht ein frebliches "Ach", Wenn Frühtling gelöft feine Banbe,

Die Drael Des Weltmeers wird fürdsterlich mach. Wenn Cebnfucht Die Finth jagt gum Lante.

Une Winth und and Chbe and ipricht es gang tant Daß Miemant Die beimlichen Brafte burchschaut.

Es ipricht auch bie Bolle im menschlichen Blid, Der zudend umberirrt im Raume,

Es ipricht auch ber Edungeift vom Menichengeichid In Abnung, in Mahning, im Traume;

Es fpricht auch Die Edult, Die beimliche Tiid, Durch Wangen, Die bleich bis zum Saume. Und burch bas Erretben fpricht lieblich und laut

Die Stimme ber Unidutt in Matden und Brant

Ein Anabe ericheinet mit golbenem Saar, Bon Bergen in Thaler gefprungen,

Edmüdt jeglichen Sügel jum Opferaltar, Dit Blütenguirlanden umichlungen,

Er madt aus ben Blumen fich Gloden jogar, Bevölkert bie Balber mit Zungen,

Die Stimmen ber Schöpfung, fie jubeln gang laur:

"Es bat fich bie Erbe bem Frühling getraut."

Der Edmetterling bangt an ber Blume Gewant, Die Biene will Blutenmoft nippen,

Die Rachtigall gartlich ihr Lieb fich erfant, Dem Than öffnet Rose bie Lippen;

Von innigem Drange, von Schnincht entbraunt, Schmiegt weich sich bas Moos an die Alippen, Und Straffen, wie Lieber hernnter getbant, Erweden die Stimme ber Liebe ganz lant.

Ein berrlicher Klang noch burchringet bie Bruft, Ein Klang, b'rin bas Beltall erzittert, Und jegliches Herz ist bes Klang's sich bewußt, Und wär' es mit Eisen umgittert, Es tönt auf bem Schlachtselb nut eherner Lust, Wenn Leben an Leben zersplittert, Benn Helben umarmen bie eiserne Brant, Erschallet bie Stimme ber Ebre ganz lant.

Und noch eine Stimme die Bersicht uns gab,
Ihr Wohlftang ist nimmer zu ichilvern,
Wo menschliches Richten gebrochen ben Stab,
Da fleht sie, bas Urtheil zu milbern;
Sie tönt uns zur Seite bis Bahre und Grab,
Sie läst uns bas Herz nicht verwildern,
Wie glücklich, wer biesem unträglichen Laut
Der Stimme bes Innern mit Glauben vertraut.

Die weicheste Stimme, so milt und soner,
Sie sließet vom Himmel hernieder,
Sie windet sich schmeichelnd durch's menschliche Ohr Und klinget im Herzen dann wieder, Wir hören ein Tönen, wie nie noch zuvor, Ein Echo ber innigsten Lieber, Wie Nachtigall-Bitte zur Nachtigallbraut, Dringt Stimme des Mitteids zum Herzen so sant. Und wie an bem Trosswert aus gärtlichem Mund Ein Schmerz sich erquicket, ein stummer, Und wie an der Wiege zur nächtlichen Stund' Die Mutter ihr Kind singt in Schlummer, lind wie an dem Tou, der die Heimat gibt kund, Das Heimweh zerssießt und der Kummer, So mild wird das Weh und zerssießet und thaut, Wo Stimme des Mitseids beglischen wird laut!

Die Stimme bes Mitteibs rief Ench hieher, Es hat Ener Herz sie vernommen, Von Kunst und Talent bringen heute wir her, Was wir von der Borsicht bekommen, Das Wenige macht schon der Himmel zu mehr, Bringt man's nur der Menschheit zu Frommen. Ein Hanch sie Menscheit, dem himmel vertrant. Kehrt wieder als Stimme der Gnade ganz lant!

## Inhalt

bee vierten Bandes.

|                            |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | Scite |
|----------------------------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|
| Theater - Salon.           |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    |       |
| Der Wahnsinnige auf ter    | : 3: | njel  | 3    | t.   | De:  | min  | igo |     |     |    |     |    | 1     |
| Bietro Metaftafio          |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 21    |
| Bürgerlich und Romantis    |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 27    |
| Fortunat                   |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 34    |
| Der literarische Salon .   |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 51    |
| Der Traum ein Leben .      |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 59    |
| Corona von Saluzzo.        |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 71    |
|                            |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    |       |
| Literarischer Salon.       |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    |       |
| Concert: und Dlufit-Leide  | 11 1 | 1110  | N'E  | ent  | nen  | ein  | 25  | Za  | iei | ì  |     |    | 77    |
| Bifolien                   |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    |       |
| Stroh= und Holz=Bariatio   |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 99    |
| Panorama von München       |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 103   |
| Seybelmann und tas ter     |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 121   |
| Die Wage                   |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 130   |
| Die feindlichen Feen       |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 138   |
| Dieber! Dieber! Gine r     |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    |       |
| Kreuzer                    |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    | 142   |
|                            |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    |       |
| Humoristische Vorlesungen. |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    |       |
| Sympathie, Antipathie,     | MI   | epa   | thie | 2, 3 | ğen  | 160  | pat | hie | , . | Qh | tri | )= |       |
| pathie, oder: Auf          |      |       |      |      |      |      |     |     |     |    |     |    |       |
| bem Menschen jag           | en:  | ,,(Gi | ib's | 3 (  | veld | · be | 11  |     |     |    |     |    | 150   |

|                                                              | C (11) |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Dur und Moltiene aus bem großen Conceite tes Lebens          |        |
| und tes Edictials, jum Befien ter trei Blinten:              |        |
| "Liebe, Glück und Gerechtigkeit"                             | 167    |
| Bachsterzen, Talgiergen, Räuchertergen, Simmelstergen,       |        |
| Bodgeitofergen, Grabesfergen, Apollolergen, Milly-           |        |
| ferzen, Stearinteigen, oder: Wober fommt es, baß             |        |
| wir jetzt immer mehr derzen und immer weniger                |        |
| Lichter baben?                                               | 150    |
| Raturfrajt, Jugenttrajt, Willenstrajt, Geiftesfraft, Liebes- |        |
| frait, Glaubenstraft, Geldestraft, Edmellfraft, Spann-       |        |
| traft, Gebertraft, Majdbinentraft, Menidenfraft,             |        |
| Pferbefraft, Wajjertraft, Dampftraft, over: Wie viel         |        |
| außerordentliche Bräfte bedarf jest ber Menich, um           |        |
| gang gewiß steden zu bleiben?                                | 202    |
| Die sieben alten Weisen als sieben moberne Rarren            |        |
| Stimmengewalt. Prolog                                        |        |
|                                                              |        |

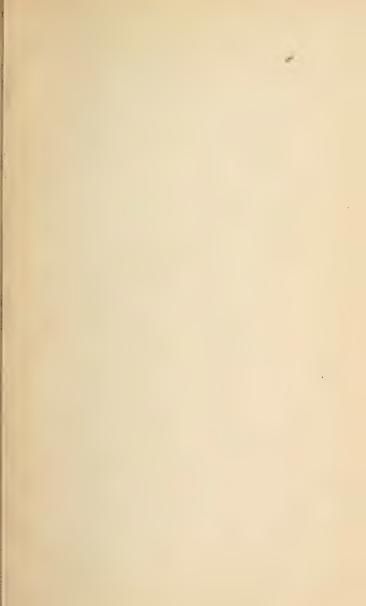







LG.

144857

Schriften. Vol.3-4 in 7

Fitle

Author Saphir, Maurice Gottlieb

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket

Under Pat. "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU

